## Breslauer eituna.

Secheundfünfzigfter Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Freitag, den 13. August 1875.

Deutschland.

Mittag = Ausgabe.

Berlin, 12. Aug. [Se. Majestät der Kaiser und König] nahm gestern militärische Melbungen und bemnächst ben Bortrag bes

Civil-Cabinets entgegen.

Nr. 374.

Bor bem Diner empfing Derfelbe ben Dieffeitigen Botichafter am großbritannischen Sofe, Grafen von Münfter, und ben dieffeitigen Gefandten in Japan, Corvetten-Capitan von Gifenbecher.

Beute hatte Se. Majestat ber Raifer und König ben Prinzen Friedrich von Sobenzollern, den Prinzen Saffan von Egypten, den General-Abjutanten, General ber Cavallerie Grafen von ber Golp und ben Gebeimen Legations-Rath von Bulow mit einer Ginlabung dur Tafel beehrt.

Se. Raiferliche und Ronigliche Sobeit ber Aronpring begiebt fich in Begleitung bes Majors und perfonlichen Abjutanten bon Liebenau am 13. b. Mts. mit bem Tagesichnellzuge über Kreiensen nach Kaffel. Am 14. b. Mts. Nachts wird höchstberselbe Kaffel wieder verlaffen, um mit Gr. Majestat bem Kaifer und Konig in Goslar dusammenzutreffen und Allerhöchstdieselben nach Detwold zur hermanns-Feier zu begleiten. (Reichsanz.)

Geminn-Liste der 2. Klasse 152. Königl. Preuß. Classen-Lotterie Nach dem Bericht den Engel Nachfolger, Friedrichstr. 168, ohne Gewähr. (Rur die Gewinne über 90 Mart sind den betreffenden Rummern in Bei der heute beendeten Ziehung ind solgende Nummern gezogen

morben:

cen:
63 158 260 487 614 715 24 82 814 43 1021 95 232 85 345
512 24 96 784 867 69 905 2020 173 (180) 74 79 87 352 85
596 735 44 812 94 985 3002 21 (120) 136 45 58 62 84 (120)
326 461 756 806 922 33 69 85 4047 140 337 546 (120) 935
33 119 54 (120) 60 99 443 549 637 850 904 64 66 6072 93
325 250 91 536 60 617 92 (120) 815 79 7211 (180) 15 348 (120)
(120) 656 969 95 8023 227 326 71 571 9120 521 35 40 79

10,325 (120) 27 577 676 738 57 58 87 851 53 62 915 43 11,018 85 381 608 762 937 12,115 26 35 288 661 761 804 53 (120) 294 345 443 (180) 508 10 36 624 (180) 771 857 901 8 (120) 14,116 89 90 225 (120) 399 403 14 43 91 507 57 71 687 703 960 67 15,015 68 202 16 442 680 748 987 16,288 407 566 4 752 (120) 79 914 17,067 369 541 47 600 942 18,083 113 95 305 67 436 542 632 729 61 827 19,004 94 183 299 445

20 960 67 15,015 68 202 16 442 680 748 987 16,288 407 566 654 752 (120) 79 914 17,067 369 541 47 600 942 18,083 113 95 203 305 67 436 542 632 729 61 827 19,004 94 183 299 445 57 674 807 (120).

20,014 265 335 40 482 620 836 75 905 61 (120) 21,135 67 (120) 721 904 17 78 97 (120) 22,096 150 85 94 386 571 628 (120) 872 936 47 23,311 (180) 44 74 488 527 51 695 739 79 889 (120) 96 920 78 24,002 24 120 21 50 76 294 452 646 778 864 25,178 209 585 857 61 991 26,234 478 750 94 933 27,081 (120) 182 (300) 248 328 38 411 50 58 594 769 83 822 84 28,143 53 241 71 318 603 43 (120) 80 (150) 726 33 29,030 250 86 (120) 471 73 511 67 76 657 63 738.

30,039 104 211 87 304 72 422 56 614 19 23 (120) 788 816 33 959 31,201 77 (150) 98 (120) 328 (240) 69 432 577 (180) 646 64 (120) 750 835 960 85 32,034 100 203 380 413 (180) 568 637 810 (120) 33,015 (150) 18 126 263 64 316 423 61 581 90 812 64 997 34,028 166 263 313 44 405 11 (120) 518 42 98 661 703 70 837 934 66 94 35,098 255 358 405 7 536 627 (120) 707 10 28 73 909 (120) 55 (150) 80 36,074 186 424 (150) 45 52 599 767 991 37,158 88 313 46 (300) 77 93 699 724 (120) 39 50 73 (120) 89 (120) 804 10 18 38,173 330 427 697 727; 85 814 75 953 96 39 025 70 284 352 82 787 865.

40,099 279 386 408 26 673 74 (120) 732 41,202 409 723 54 78 860 929 42,018 90 130 96 392 439 88 612 85 715 826 (150) 927 43 43,281 (180) 368 742 867 44,000 212 41 536 697 863 921 96 45,065 433 36 601 75 82 807 982 94 46,000 51 159 236 367 96 450 578 682 725 85 855 96 47,111 261 (150) 379 406 593 605 16 56 864 919 59 92 48,003 41 154 (120) 76 410 (180) 62 75 533 (120) 81 88 618 81 719 804 49,060 184 94 213 86 340 433 505 38 74 612 836 78 (120)

(120) 76 410 (180) 62 75 533 (120) 81 88 618 81 719 804 49,060 184 94 213 86 340 433 505 38 74 612 836 78 (120).

\$\frac{1120}{213}\$ \$6\$ \$\frac{340}{433}\$ \$505 \$\frac{38}{38}\$ \$74\$ \$612 \$\frac{83}{618}\$ \$78\$ \$(120)\$.

\$\frac{50,045}{61}\$ \$63 \$\frac{28}{63}\$ \$90 \$\frac{420}{30}\$ \$83 \$\frac{89}{642}\$ \$66 \$795\$ \$(150)\$ \$62 \$976\$ \$(120)\$ \$51,066\$ \$404 \$84 \$86 \$552 \$657 \$762 \$824 \$76 \$86 \$52,106 \$92 \$415 \$550 \$676 \$937\$ \$53,013\$ \$(150)\$ \$126 \$274 \$302 \$657 \$67 \$710 \$51 \$808 \$14 \$30 \$48 \$54,035 \$117 \$70 \$212 \$337 \$442\$ \$(180)\$ \$530 \$68 \$629 \$56 \$783 \$844 \$96 \$55,055 \$280 \$339 \$56 \$67 \$857 \$977\$ \$56,075 \$105 \$65 \$347 \$502 \$(120)\$ \$62 \$99 \$869 \$904 \$77 \$57,023 \$54 \$56 \$255 \$326\$ \$(120)\$ \$73 \$93 \$498 \$631 \$868 \$929 \$58,064 \$377\$ \$(240)\$ \$423 \$58 \$94 \$698 \$780 \$818 \$53\$ \$82 \$999 \$59,033 \$66 \$244 \$588 \$97 \$652 \$712 \$860 \$(240)\$.

\$\frac{60,233}{60}\$ \$46 \$464 \$768\$ \$(150)\$ \$874 \$(120)\$, \$61,216 \$450 \$547 \$98 \$714 \$51 \$857\$ \$58.\$ \$62,096 \$361 \$461 \$830\$, \$63,429 \$48 \$91 \$526 \$64 \$732\$ \$(120)\$ \$852.\$ \$64,108\$ \$385 \$612 \$13 \$39 \$730 \$57 \$824 \$964\$, \$65,054 \$138 \$460 \$569 \$708 \$26 \$818\$, \$66,044 \$71 \$101 \$15 \$325 \$72 \$578 \$652 \$736 \$39 \$847\$, \$67,049 \$71\$ \$(120)\$ \$160 \$342 \$408 \$15\$ \$673 \$771\$, \$68,015 \$124 \$236 \$48 \$311 \$436 \$503 \$12 \$824 \$938 \$44\$, \$69,106 \$23 \$36\$ \$494 \$216 \$39 \$75 \$427\$ \$(1800) \$657 \$840 \$92\$ \$(180) \$925 \$44 \$80\$.

\$\frac{70,011}{76}\$ \$756 \$91 \$223 \$356 \$414 \$93 \$535 \$(120) \$663 \$795 \$806 \$57 \$78\$. \$71,002 \$63 \$(120) \$72 \$261 \$85 \$376 \$456 \$527 \$866 \$979\$, \$72,115 \$22 \$73 \$327 \$46\$ \$11 \$665 \$66 \$712 \$954\$, \$73,012 \$81 \$84 \$119 \$83 \$212 \$388\$ \$(120) \$536 \$606 \$35 \$732 \$70 \$803 \$50 \$90 \$922 \$29 \$48\$, \$74,066 \$(120) \$95 \$126 \$350 \$65 \$92 \$680 \$766\$, \$75,034\$ \$156 \$144 \$56 \$85 \$240 \$318 \$(120) \$47 \$415 \$565 \$652 \$731 \$(120) \$811 \$937 \$94\$. \$6,084 \$135 \$327 \$571 \$(150) \$86 \$(150) \$618 \$54 \$712 \$41 \$71 \$(300) \$79 \$847 \$977\$. \$7,088 \$228 \$(120) \$397 \$598 \$(120) \$741 \$891 \$988\$, \$78,089 \$91 \$121 \$63 \$74 \$277 \$20 \$(120) \$47 \$702 \$76 \$91 \$834\$, \$79,017 \$92 \$130 \$(120) \$42 \$46 \$85 \$(150) \$263 \$175 \$42 \$(120) \$876\$.

80,160 415 44 62 565 93 96 608 (120) 31 95 712 824 39 61 92 64 81,013 150 92 243 384 410 606 714 21 836 72 99 82,106 27 420 (120) 37 45 82 739 813 34 989 83,258 89 311 (120) 30 414 530 67 801 61 71 84,044 71 238 376 77 490 529 75 601 3 41 58

Berlin, 12. August. [Amtliches.] Se. Majestät der König bat dem Messer und Wassensteinen Alphons Ritsche die hierselbst das Brädikat eines Königlichen Hofers und Wassensteinen Alphons Ritsche die hierselbst das Brädikat eines Königlichen Hofersche der der Belgischen Hofersche der der Geleichen und den Gerichtet sein soll den vor einiger Zeit in einer lichen gerichtet sein soll den der Gelessiche gerichtet sein soll den der der Belgischen Babt, als Bürgermeister der der Belgischen Brüseler Gorrespondenz von Seiten der Belgischen Aachricht aufsetischen Kegierung widerlegt worden war, kommt die "Germ." neuerdings darauf jurüst. Sie will von einem Correspondenten die positive Wiesen der Belgischen Aachrichten Baus Inspector einangen das Inspector einangen und ihm die Hofen Geden der Belgischen fach on der der Belgischen das vor Kurzem von Deutschland in L. Semester 1874) eingelausen. Bon ihnen beziehen sich 108 auf Dem gewerblichen Maschinenbau-Inspector exaanst und ihm die PatendauInspector-Stelle in Swinemünde berliehen worden.

Dem gewerblichen Maschinenbau-Inspector Hammer in Eisleben ift unter dem 9. August d. J. ein Batent auf eine Borrichtung zum Ausheben und Wiedereinsehen von Bentilen an Bergwerks-Bumpen auf drei Jahre ertheilt worden. — Dem Ingenieur Felix Tonnar in Dülken und dem Fabrikanten eine Borrichtung zum Areuzen der Ketischen ist unter dem 11. August 1875 ein Patent auf eine Borrichtung zum Kreuzen der Ketischen son Wentilen und dem Fabrikanten richtigt worden, daß ernstliche Berwickelungen nicht ausbleiben könnten, wenn die in Belgien und an den Grenzen weilenden Religiosen sortsetweite und der Grenzen weilenden Religiosen sortsetweite und der Grenzen weilenden Religiosen sortsetweite und der Grenzen weilenden Beziehungen Berlint. 12. Aug so Waiekät der Kaiser und Könial gu unterhalten. Da biefe Rachrichten ber "Germ." wesentlich mit ben früheren stimmen und man nicht annehmen fann, daß die "Germ." beffer über bie Borgange in Belgien unterrichtet fei als die Belgifche Regierung, so darf man auch diese Bariante in das Gebiet der Erfindungen verweisen. Bei ruhiger Erwägung muß man fagen, daß die belgische Regierung bei ben freundnachbarlichen Beziehungen zu Deutschland ichwerlich besonderen Unftoges durch Drobungen bedarf, um dem Bebote des Bolferrechts und der Nachbarschaft nachzukommen. Bei ber Eventualität, daß ausgewiesene Beiftliche fich nach Belgien begaben, um bort eine Art von Amtsthatigfeit fortzuseben und bamit ben Frieden Preußens zu gefährden, werden die Regierungen von Solland und Belgien im richtigen Berftandniß ber Sache nichts unterlaffen, um jeder Beschwerde Deutschlands zuvorzukommen. - Es ift wiederbolt gemelbet, daß die Staatsbeborben der Berbefferung bes Gefangnifimefens lebhafte Fürforge zuwenden. Go haben jungft im Auftrag Des Juftig- und bes Sandelsministers Revisionen ber Gefängnisbauten stattgefunden und bie dem Minifter bes Innern unterftellten Straf-Anftalten erfahren fortbauernb gleiche Aufmertfamfeit. Der biefem Berwaltungezweige vorgefeste Web. Rath Illing bat im Laufe bes Jahres bereits 5 Reifen aus: geführt, welche die Prufung ber Anftalten, event. Ginleitung von Bauten bezweckten. Die letten Revisionen Diefes Beamten fanden in ber Rheinproving und Westfalen ftatt. — Das "Journal bes Debats" nimmt von ber Beiberebe Rotig, Die ber Rector ber Universitat gu Berlin, Mommfen, bem Gebachtniß ber im Rriege gefallenen Stubi renden gewidmet hat. Bunderbarer Beije ignoritt bas Journal bie Stellen, wo der Redner auch die patriotische Haltung der Franzosen im letten Kriege anerkannte, dagegen nimmt es Anstoß, daß die Rede die patriotische Begeisterung ber beutschen Jugend preift und die Erwartung ausspricht, eines im Falle neuen Krieges werde fich bie Jugend mit gleicher Begeisterung um das beutiche Banner ichaaren. Auf Grund biefer Bendung meint bas Journal, baf alle beutsche Beredtsamtelt in dieser Beise schließe, nämlich mit einer Kriegsfanfare und Drohung gegen Frankreich. Man sieht, daß auch dem "Journal des Debats" ber leibenschaftliche Chauvinismus jedes gesunde Urtheil ich es erwartet hatte, haben meine Mittheilungen vom 20. Juli beunmöglich macht. Wir wußten nicht, was eine Rebe, bem Gedachtniß gefallener Krieger geltend, Anderes enthalten konne als begeifterte Anerkennung bewiesenen Muthes. Liegt hierin eine auf fünftige Tage hinweisende Drohung? Berlin, 12. Auguft. [Petroleumftener. - Enthal

lungsfeier bes hermanns Densmals. - Jahresbericht bes "Invalidendant".] Rach einer neuerdings wieder auftauchenben Nachricht wurde ber Bevollmachtigte Medlenburgs beim Wieberjusammeniritt bes Bundebrathe die Ginführung eines Gingangezolls ju fagen, so viel aber ift gewiß, daß gerade biefes Mitglied bes Bundesraths am allerwenigsten zu einem folden Antrage berufen mare. Nach einem zwijchen ben medlenburgifchen Standen und ben beiden Regierungen abgeschlossenen Abkommen haben nämlich die beiden Großbergoge ben größten Theil ber Matricular-Beitrage ju gablen. Der auf Mecklenburg fallende Untheil ber Petroleumsteuer wurde fomit in Anrechnung auf bie Matricularumlagen nicht ben Landes= finangen, sondern den großbergoglichen Raffen gu Gute fommen, bafür aber bas gand entsprechend belaftet werben. Bill bember medlenburgische Bevollmächtigte fich nicht lediglich nach Bertreter der einseitigen fürstlichen Intereffen betrachten, als dur Lippe fammtliche regierende beutsche Landesberren eingeladen morben. Davon, daß auch an die Boltsvertretungen, ober boch wenigftens an den deutschen Reichstag, sei es auch nur an den Vorstand desselben, Einladungen ergangen seien, verlautet bis jest noch nichts. Es ware boch in der That angemessen, zu der nationalen Feier auch die gewählten Bertreter ber Nation heranzuziehen. Freilich wurde eine etwa beliebte Burudfepung berfelben gerade nichts Reues fein; immerhin mußte sie boch in diesem Falle, namentlich auch angesichts bes Umstandes, daß man sich neuerdings auch in berartigen Aeußerlich= feiten gegenüber ben parlamentarischen Rorperschaften einer anderen haltung befleißigt, unangenehmer berühren, als in jedem anderen. Wenn man übrigens in Lippe bier und bort gehofft hatte, ber Fürst werbe von der bevorstehenden Feier Gelegenheit nehmen, Friede mit seinem Bolfe gu ichließen und endlich verfaffungemäßige Zustande berbeiguführen, fo wird diese Annahme fich aller Bahricheinlichkeit nach als Tauschung erweisen. — Rach bem soeben seitens bes hiefigen "Invalidenbant" veröffentlichten Sahresbericht pro 1874 ift biefer Berein in erfreulichem Aufbluben begriffen. Derfelbe bezweckt bekanntlich, den beutschen Invaliden des Krieges wie des Friedens toftenfrei Befchaf-tigung zu verschaffen und ftrebt von biefem Gefichtepunfte aus in erfter 22 174 349 74 417 300 18(120) 608 81 82 737 (1800) 43 811 901 68 7 93,149 265 346(120) 871 82(120) 94,065 304(120) 10 54 59 68 9 693.

Der Berlin, 12. August. [Die Drohungen der "Germ." dener vom Verein ind Leben geusener Unternehmungen (Annoncenschen Gerichten der Verlagsbuchhandlung, Verkauf von Theaterbillets u. s. w.)

Die Verbesseren des Geschauf von Theaterbillets u. s. w.)

Die Verbesseren der Gerichten der Verlagsbuchhandlung, Verkauf von Theaterbillets u. s. w.)

Die Verbesseren der Verlagsbuchhandlung, Verkauf von Theaterbillets u. s. w.)

Die Verbesseren der Verlagsbuchhandlung, Verkauf von Theaterbillets u. s. w.)

Die Verbesseren der Verlagsbuchhandlung, Verkauf von Theaterbillets u. s. w.)

Die Verlagsbuchhandlung, Verkauf von Theaterbillets u. s. w.)

Dannun von der Verlagsbuchhandlung aus den Landtagen von Medlen und verschieben verschieben verschieben von Werein ind Leben geungene Garilatur auf eine Berfassung nicht in Aussicht steht, so daben ja eben aus diesem Grunde die liberalen Fractionen des Reichstages

immer die vermeintliche Drohung, die von Deutschland an das | bas Bermogen bes seit etwa 3 Jahren bestehenden Instituts fich bereits

1. Semester 1874) eingelaufen. Bon ihnen beziehen sich 108 auf ben Personen-Verkehr, 293 auf ben Guter-Verkehr und 135 auf

andere Gegenstände.

Das Reichs-Gisenbahn-Amt hat von diesen Beschwerden: als be= grundet anerkannt 20, ben betreffenden Gifenbahnverwaltungen gur Berücksichtigung aus Billigfeiterucksichten empfohlen 21, als unbegrundet zurückgewiesen 78, wegen mangelnder Zuständigkeit der Reichsgewalt nicht jur Cognition gezogen 140, auf ben Rechtsweg verwiesen 76. Die übrigen 201 Beschwerben wurden in ben meiften Fällen mit Rücksicht auf ben barin behandelten Gegenstand entweder ohne weitere Erhebungen an bie guftanbigen Gifenbabnverwaltungen gur Erledigung abgegeben, ober es wurden die Beschwerdeführer junachst an diese Berwaltungen verwiesen; die gegen eine bestimmte Berwaltung nicht gerichteten Beschwerden sind als Material für gesetgeberische und organisatorische Zwecke benutt worden, eine nur geringe Angahl aber beren Untersuchung noch schwebt - ift bis jest unerledigt geblieben.

Mit Ausnahme von 15 Bahnen, von denen 3 noch nicht ein halbes Sahr im Betriebe, mit insgesammt 751,5 Kilometer Betrieb6= länge, find von den Beschwerden, die sämmtlichen Gisenbahnen Deutsch= lands (ercl. Baierns), Reichs-, Staats- wie Privatbahnen, betroffen. Betheiligt find 5 Bahnen mit je 1 Beschwerbe, mahrend die Bahl ber auf jede ber übrigen Bahnen fallenden Beschwerben fich zwischen 2 und 41 bewegt. Rach ber Gesammtgabl ber von ben betheiligten Gifenbahnen im erften Salbjahre 1875 jurudgelegten Achstilometer würden auf 1 Beschwerbe 6,303,138 Achstilometer (gegen 8,758,778 im Durchschnitt pro 1874) entfallen. Dieser Durchschnitt ift bei 20 Bahnen, und zwar bei einigen berselben erheblich überschritten worben. Bon ben zur materiellen Entscheidung bes Reichs-Eisenbahn-Amtes gelangten 119 Beschwerben waren nabezu 35 Procent zu berücksichtigen. Es treffen hiernach auf Gine Beschwerbe biefer Urt im Durchschnitt 82,094,525 Achstilometer (gegen burchschnittlich 32,128,973 Achstilo= meter im Borjahre). 20 Bahnverwaltungen, gegen welche im Sabre 1874 begründete Beschwerden erhoben wurden, find in dem erften Salbjahre 1873 von folden nicht betroffen worden; eine gum Theil erhebliche Ubnahme ber Beschwerben mar bei 14 Bermaltungen, und nur bei 6 Berwaltungen eine jumeift geringfügige Bunahme berfelben zu constatiren.

[Deutschland und Belgien.] Der Bruffeler Correspondent ber "Germania" fabrt fort, ihr feine Enthullungen über Bismarc's Plane zu machen; er schreibt unterm 9. August: "Schneller, als auglich eines voraussichtlichen erneuten Borgebens ber beutschen Regierung gegen Belgien, die in der Preffe fo viel Widerfpruch fanden, ihre Bestätigung erhalten. Wie ich Ihnen nämlich positiv versichern fann, sind bereits vor Kurzem von Seiten Deutschlands in Betreff der sich in Belgien aufhaltenden deutschen Geiftlichen hierselbst Schritte geschehen, die wohl nur als die Ginleitung ju einer Reihe von ferneren Recriminationen ju betrachten find. Die Regierung bes beut= schen Kaisers und Königs von Preußen hat zunächst indtrect das bie= fige Cabinet davon in Renntniß feten laffen, daß ernfte Berwickelungen auf Petroleum beantragen. Db die Rachricht richtig ift, ift ichwer nicht ausbleiben konnten, wenn die in Belgien und besonders an der Grenze verweilenden beutschen Religiösen fortfahren wurden, mit Ungehörigen bes beutschen Reiches faatsgefährliche Relationen ju unterhalten. Sierselbst war man bereits, wie ich Ihnen schon mittheilte, auf bergleichen Beschwerden gefaßt und war beshalb keineswegs über biese "vertrau= lichen" Eröffnungen überrascht. Ich fann noch binzufügen, daß jene Beschwerde fich nicht allein auf die Ordenspersonen, sondern auch auf die beutschen Weltgeistlichen, die fich in Belgien aufhalten, bezieht, mogen fie nun erilirt fein ober freiwillig bas Baterland verlaffen haben. Das Berfahren, welches unfer Cabinet einzuhalten gebenft. wird einem aufmertfamen Lefer meiner Ausführungen vom 20. vorigen befürworten. Uebrigens wird berselbe, falls er überhaupt gestellt wird, im Bundesrath auch wenig Glück haben. — Zur bevorstehenden Entspüllungsseier des hermanns-Denkmals sind bekanntlich vom Fürsten jur Lippe sammtliche regierende deutsche Landesberren alle den karten beilden, benn das Dementi des Dementi hatte man bed Dementi hatte man bei Dementi bes Dementi hatte man bei Dementi hatte man bei Dementi bes Dementi bes Dementi hatte man bei dem bei Dementi bes Dementi be Monats nicht unflar sein. Lettere Mittheilungen werden nunmehr ersparen können."

[Aus bem Fürftenthum Lippe=Detmold] bringt bie

"Beferzeitung" folgende Berichtigung und Erganzung: Gine aus Berlin batirte, ben Unterzeichneten erst jest zur Kenntniß ge= langte Correspondenz der "Weserzeitung" empsiehlt der lippischen Bevölkerung anstatt der don den Mitgliedern der Fortschriftspartei behus herbeisübrung der Intervention der Reichsgewalt betresse des schon jahrelang dauernden Beriassungsstreites in Aussicht genommenen Steuerberweigerung, sich mit Diaffenpetitionen an von Bundesrath zu wenden, welcher in Gemäheit des Art. 66 der Reichsberfassung den Berfassungsstreit auf Anzrusen des einen Theils gutlich auszugleichen oder im Wege der Reichsgesetz gebung gur Erledigung gu bringen babe.

Der geehrte ungenannte Correspondent der "Beserzeitung" bat muthe maßlich teine Gelegenheit gehabt, seit 1866 neben den großen geschichtlichen Beitereignissen, wovon unser Baterland betrossen, sich eingehender mit den Bertassungswirren des Kleinstaats Lippe zu beschäftigen.

Bare letteres ber Fall gemesen, so wurde ibm nicht unbekannt geblieben sein können, das de jen tiells empsohlene Weg der Beschwerbe bei den Reichsgewarten wiederholt seit dem Bestehen der deutschen Reichsverfassung erfolglos berfuct worden.

Im Berlaufe ber Jahre 1867/68 murben bie besfallfigen, bon Taufenben von Landesbewohnern und zahlreichen Gemeindeborständen beim Reichstage angebrachten Beschwerben über die stattgehabten Bersasserlegungen und staatlichen Misstände berfassungsmäßig dem Bundeskrathe übermiesen, von letzterm aber im December 1868 beziehungsweise Januar 1869 unter Berusung und hinveis auf den Eingangstab der Reichsberstellung melder zur Gagnition des Reuchsberschiebestellungsmeine Gagnition des Reuchsberschiebestellungsmeines des Bersasserleiches Gagnition des Reuchsberschiebestellungsmeines des Gagnitions des Gagnitio faffung, "welcher eine Cognition bes Bundesrathes über die Rechtmäßigkeit ber jur Beit ber Gründung bes Reiches in ben Ginzelftaaten in Geltung gewesenen Berfaffungen ausschließe, als zur Berücksichtigung nicht geeignet, jurudgewiefen."

bolt in den Jahren 1871 und 1573 die betannte Gesessoriage als Zusab-artifel zur Reichsberfassung zum Beschlusse erhoben, "wonach in sebem beut-schen Sinzelstaate eine aus Wahlen der Bedolkerung herborgegangene Ber-tretung bestehen soll, deren Zustimmung zu den Gesehen, sowie zur Fest-stellung des jährlichen Staatshaushaltes ersorderlich ist."

Die Boraussekungen, auf welche die betreffende Correspondenz der "Weserzeitung" ihre abfälige Beurtheilung des Borgehens der lippischen Fartschrittspartei betreffs der in Aussicht genommenen Steuerberweigerung stützt, find demnach ibatfächlich irrig, indem der angerathene Weg der Beschwerde beim Bundesrathe bereits in Wirklich feit erfolglos ders

schwerde beim Bundesratze bereits in Wittlich teit extigios ders jucht worden ist; wie solches hiermit berichtigend ergänzt wird. Außerdem wird in Ansehung der überall durch eine Bedölkerungsvertre-tung nicht bewilligten Steuern zu dem Artikel der "Weserzeitung", daß die Grund- und Gewerbestener nehst einigen anderen geringen Abgaben zur Ab-führung der ganzen 60,000 Thkr. = 180,000 Mt. sich belausenden Reichs-matricularbeiträge wit der ausdrücklichen Bestimmung zur Deckung der lettgenannt en Reichsberpflichtung ferner geleistet, hingegen die fich gegen 100,000 Thir. = 300,000 Mt. bezissennen Klassen, oder Bermögegen 100,000 zhr. 300,000 die bezistenen kiastenen vott verschiede Bebölkerung in ihrer Wehrzahl nicht einmal den Muth hat, offensbar widerrechtlich geforderte Steuern zu verweigern, sie bester thut, die Hände müssig in den Schoß zu legen und ihr eigenes Wohl und Wehe nach den Religionssagungen des Koran lediglich den bereits vorherschieden des Koran lediglich den bereits vorherschieden kann bei Koran lediglich den bereits vorherschieden des Koran lediglich den bereits vorherschieden kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bein kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bein kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bein kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bein kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bein kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bein kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bein kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bei kann bein kann bei kann bei kann bei kann bein bei kann bei bestimmten Fügungen des Schickfals zu überlassen. Gorn, den 6. August 1875. F. haus

Horn, den 6. August 1875. F. Hausmann, Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Lippe-Detmold. Posen, 11. August. [Erklärung.] Wie der "Ofts.-Itg." gefdrieben wird, haben in ber Proving Pofen fammtliche fatholifche Beifilichel, welche ein Staatsamt befleiben, die in ber milbesten Form ihnen abverlangte Erklarung abgegeben, daß sie ben Staatsgesehen Gehorfam leisten wollen.

Posen, 12. August. [Die "Anhänger Massenbach's."] Gestern hatten mir Gelegenheit zu zeigen, daß in Rujawien, das durch seinen Weizen bekannt ist, der Weizen der Ultramontanen nicht eben hoffnungsvoll blüht; dieses erhellt wenigstend aus der Kurpercorrespondenz aus dem Gnesenschen. Heute kommt ein anderer Correspondent des "Kurper Poznanski" und erzählt ihm in aller Eile, daß der Propst in B. (Broice?) zu den "Anhängern Massendaß" gehört, daß ihm deshalb die Gemeinde die Kirche verschließen wollte, aus ber übrigens die Bilder und Jahnen berausgetragen worben find und daß dieser Brobst nun ju resigniren denkt, daß ferner der Brobst in Bam Ansange dieses Jahres zwar den herrn den Massendach mit einer Ordnungsstrafe bedroht worden ist, dieselbe aber nicht bezahlt hat, sie auch von ibm nicht executivisch beigetrieben worden ift, ein Beichen, bag auch biefer Propft "einen Ausweg gesunden hat, — und daß man endlich gar nicht weiß, wie die Sachen im Koschminer Decanate, einem der größten, stehen, da den dort keine Nachrichten über Strafe und Execution einlausen. Dieses beunruhigt den Kuryer-Correspondenten, der es zu lieden scheint, die Spalten

wobin er gefommen ift. (Ofto. 3tg.)

Samburg, 11. August. [Seban=Feier.] Die hiefige "Reform" theilt als "Zeichen ber Beit" Folgendes mit: "Die von bem obne Ansehen ber politischen und religiosen Bekenntniffe gesichert ift. Comite ber Krieger: Bereine für die Sedan-Feier beabsichtigte allgemeine und öffentliche Feier findet, jufolge ber von den betreffenden Gerren erlaffenen Bekanntmachung, in diesem Jahre nicht ftatt. Bekanntlich hat der Senat die Bitte des Comites um Gewährung eines Zuschuffes ju ben bedeutenden Roften einer folden Beranftaltung abichlägig betragen verweigert, fo daß die Realisirung ber von ben Comites gewünschten Feierlichkeit unmöglich gemacht worben ift."

Schwerin, 11. Aug. [Berurtheilung.] Rach ber "Rofloder 3tg." ift herr Professor Baumgarten vom Roftoder Universitatsgericht wegen feiner Schrift "Unti-Rliefoth", und zwar wegen zweier Stellen, ber Beleibigung bes Dber-Kirchenraths Rliefoth ichulbig gesprochen und gu 8 Tagen Gefängniß verurtheilt, von ber Unschuldigung ber Ber

leumbung aber freigesprochen.

Duffelborf, 11. August. [Brief Glabstone's.] Der Chef. Redacteur der "Duffelborfer Zig." Dr. Adolf Kohut, hatte eine von ibm verfaßte Schrift: "Bas lehrt bie Bibel über ben Geborfam gegen Stand und Obrigkeit?" an den vormaligen englischen Premierminister herrn Gladftone gefandt und hat barauf von biefem eine Untwort erhalten, in ber bie mit Bezug auf ben Rirchenftreit intereffante Stelle vorfommt: "Ihr Land vertritt heute an erfter Stelle für die gange Belt die Idee der Rothwendigkeit, die geiftliche Macht auf bie geiftlichen Dinge gu befdranten."

Bom Rhein, 11. August. [Unterwerfung.] Bon bier wird bem "Frantf. Journal" geschrieben: Dag viele Geiftliche mit ben Maigesehen einverstanden find, ift bekannt, und als Beweis fann ich Ihnen Die erfreuliche und zuverläßliche Nachricht mittheilen, daß bereits über 20 Beiftliche in ber Rheinproving ihre Unterwerfung ber kgl. Regierung mitgetheilt haben. Soffentlich bin ich bald wieder in ber Lage, weitere

Unterwerfungen melben zu konnen.

Roln, 11. August. [Bor bem Buchtpolizeigerichte] wurde eine Majestätsbeleidigung und Beleidigung bes Fürsten Bismarc ber ichwerften Art por einem ungemein gablreichen Publifum verhandelt. Beschuldigt war der geschäftslose Heinrich Konen von bier, im Laufe der Jahre 1874 und 1875 1) in der Withschaft des J. Maaßen am Marienplat zu Köln, 2) in der Werkschafter Kroben- konner kirchen daselbst wiederholt Se. Majestat den Kaiser und König, seinen Langt und trot der entschaften has beiteigt wiederholt Se. Majestat den Kaiser und König, seinen Langt und trot der entschaften; d. auch für die Ausbescherrn, und den Keichschaften; b. auch für die Ausbescherrn, und den Keichschaften; k. auch seine Solidere Koliberaus ist der Antrag der Krisen von Jtalien ausgegangen. Die schweizerischen Postdureaus besorgen übrigens nach wie bestellten, waren dieselben Alle verschwunden. Dieselben — Ultrauon- tane — wollten nach dem Sang der Berhandlung, wobei der Präsiden kontieben der Faul ist, desse Kollege Spartales, im Leese Fontanes, was der Moier Fontage Lees Fo der Jahre 1874 und 1875 1) in der Wirthschaft bes 3. Maaßen wegen ber Majeftatebeleibigung ju einer Befangnifftrafe von 8 Monaten und wegen Beleidigung bes Fürften Bismard gu einer folden von 2 Monaten und ertheilte auch bem Fürften Bismarc bie Befugniß, das Dispositiv des Urtheils veröffentlichen zu dürfen.

Schweiz.

# Zürich, 9. August. [Bum ultramontanen Schulmesen. Ertlarung bes Bischofs Greith. — Altfatholische Abresse an ben Prosesson In "Reptisten, Sind und eine Arthesterigen Berträgen mit Deutschland und Delterreichungarn waren namich ie Schriftschaft ung in Priagen Berträgen mit Deutschland und Delterreichungarn waren namich bie Seichäftspapiere (Manuscripte, Documente und ale solche Schristschaft, der und ber Schriftschaft und ein Frankreich. — Zur Keltausstellung in Philadel phia. — Bom Gotthard unel.] In den Rektutenpräsungen, welche bei Erössinung der eidzenssssischen Milkarchulen vorgenommen werden, des katholiken regelmäßig am schlechten und müssen katholiken katholiken regelmäßig am schlechten und müssen katholiken regelmäßig am schlechten und müssen katholiken katholiken katholiken katholiken regelmäßig am schlechten und müssen katholiken kath Ubreffe an ben Professor Friedrich. - Gin "Reptilien=

Physik in Zug vorschweben. An der Spipe des Vereins werden Geist= liche, Lehrer u. a. genannt. Als Organ besselben sollen bienen bas "Rathol. Boltsschulbl.", die "Monika", welche der sußesten Berg Jesu-Berehrung das Bort redet, und ber "Schupengel", beffen Motto lautet: "Mein Herz ift ein Kindlein, brin singen bie Engelein und lehren bie Priester." Als Musterschule nach bem herzen bes Comite's muß wohl gelten biejenige ber Schwestern vom beil. Binceng ju Chane in ber Sorbonne bat berausgestellt, bag bie clericalen Bemühungen im Canton Genf, wo taglich nur eine Stunde unterrichtet und mit Inbrunft von ben Schulerinnen Lieder gefungen werden, wie: "Sauvez und daß Dieselbe feineswegs geneigt ift, fich unter bas clerical-reactio= Rome et la France, au nom du sacré coeur!" und "Vive nare Jod zu schmiegen, welches ber Minister Buffet mit Gulfe ber Henri V.! Vive le Roi! Toujours en France les Bourbons et la foi!" — Anders stehen die Dinge in Basel, wo jest funftehalbhundert Bebrer ihren Refruten- und Turnlehrunterricht empfangen. Die protestantischen geben Sonntage in die Leonhardefirche jum freifinnigen Prediger Altherr und die fatholifden laffen ben romifden Gottegbienst links liegen und besuchen ben altfatholischen Pfarrer Batterich in ber Martinsfirche. Schauberhaft! - 3wei Bater bes St. Gallischen Klosters Byl haben nach langen Bemühungen von ihren Oberen die Erlaubnig erhalten, aus dem Orden zu treten und Weltgeistliche ju werben: ein feltenes nachahmenswerthes Beisviel. Bischof Greith bestreitet, thurgauische Angehörige im Auftrage bes Er: bischofe Lachat gesirmt ju haben; er habe biefen blos über bie Sache verständigt, nachdem er von weltlichen und geiftlichen Behörden Thurgaus um die Firmung angegangen worben. - Die Berner Altkatholiken haben an ben Professor Friedrich jum Abschied eine begeisterte Dankabreffe erlaffen; eine Stelle berfelben lautet: "Ihre ben Glauben der Bolfer hochhalt, eben darum aber auch den Bruch mit ber römischen Gurie nicht scheute, seitdem die alte driftliche Lebre von ihr in heibnischen Gopendienst und Luge verfehrt murbe." Das ultramontane "Pays" verklagt die Berner Regierung, weil fie nicht blos die altkatholischen Pfarrer mit je hunderten von Franken, fondern auch Drucker und Redacteur ber altfatholifden "Democratie catholique" mit Fr. 4656. 20 aus ber Staatstaffe unterftust habe. Auch die liberale "Neue Züricher 3tg." schlägt ein Halloh auf über solchen "Reptiliensonds." Die Berner Regierung wird aber muthmaßlich wohl wiffen, was fie zu thun und zu laffen hat. - Die des Blattes mit Strafversügungen angefüllt zu sehen, obgleich diese selbst bei selbst bei schützen sich befriedigt auß Stuttgart heim bom polnischen Bolte nicht mehr gelesen werden.

[Ein berschwundener Geistlicher.] Dem "Kurver Poznanski" wird auß dem Gräßer Decanate gemelvet, daß der Geistliche Kufliskti auß Gräß berschwunden ift und daß dem Gründlich beschöften nicht, wisch der eingezogenen Erkubigungen beschölen, die Gelder an daß franschurches der einespegenen Erkubigungen beschölen, die Gelder an daß franschen ber kannt in Bern sie Gelder an daß franschen geschonen Gründlich beschöften der Einschweite (Präsikert Mortekellin Werschaft) göfische Centralcomite (Prafibent: Marschallin Mac Mabon) abzuliefern bei welchem "bie Berwendung ju Gunften aller wirklich Bedürftigen Dberft Rieter in Winterthur bat seine Ernennung jum General-Commiffar für die Weltausstellung in Philadelphia angenommen und fordert die Schweizer bringend ju lebhafter Betheiligung auf, hauptsächlich, um der im Wachsen begriffenen amerikanischen Freihandelspartei fraftigen Beiftand ju leiften. - Der Gottharbtunnel antwortet, auch die hiefigen Banten haben die Annahme von Bei- ift Ende Junis an beiden Enden 4194 Meter lang geworden; fehlen noch 10,726, die bis 1880 fertig sein muffen.

Bern, 9. Auguft. [Betreffend die Bollziehung bes all. gemeinen Poftvereinsvertrages] ertheilt bie fdweizerifche Poft

verwaltung amtlich folgende Aufschluffe:

fortschriftlich, ja, sogar von fiscalischem Geiste verchorungen darzustellen sich bemühen. Wir glauben, es walte da ein Mißverständnis ob, und um das selbe zu lösen, geben wir solgende nähere Auftlärungen: 1) Die angesochtenen Aenderungen sind, so viel uns bekannt: a. die Ausbebung des Grenzrapons Aenderungen sind, so diet uns bekannt: a. die Ausbedung des Grenzrahons im Berkehr mit Italien; d. Ausbedung der Besorgung den Zeitungs-Abonnes ments durch italienische Postbureauß; c. die Festseung erhöhter Drucksachenstaren im Berkehr mit Italien; d. die Ersezung der zweistussigen Frogression (1 bis 15 und 16 bis 250 Gramm) für die Brieftaze mit Deutschland und Desterreich-Ungarn durch die gewöhnliche Progression von 15 zu 15 Gramm.

2) Bor Allem nur sei bemerkt, daß, wenn die erhobenen Borwürse betressen deinen der oben erwähnten Punkte gerechtsertigt ersunden werden, der Fehler keineswegs dem Postbereinsvertrag vom 9. October 1874, resp. dem Conzgresse, aus dessen Berathungen er berdorgegangen ist, sondern den betressen einzelnen Berwalkungen zur Last källt. In Bezua auf den Grenzbersehr gresse, aus bessen Berathungen er herborgegangen ist, sondern den betressensen einzelnen Berwaltungen zur Last fällt. In Bezug auf den Grenzberkehr und die posialischen Zeitungs-Adonnements konnte der Congreß die in Frage kommenden so derschiedenartigen Berhältnisse nicht durch allgemeine. Bestimmungen ordnen, sondern mußte dies dem besonderen Einderständnis der besteiligten einzelnen Berwaltungen anheimstellen (Urt. 11 des Postvereinssdertrages). Was die Punkte c. und d. detrifft, so hätte dieser letztere Bertrag (Urt. 14) den detressenden Berwaltungen erlaubt, die dieserigen des Publikum günstigeren Bedingungen auch dom 1. Juli 1875 an beizubehalten, wenn sie es im gemeinsamen Einderständnis angemessen erachtet daten. In Ermangelung desselben wurden natürlich die allgemeinen Bers hätten. In Ermangelung besselben wurden natürlich die allgemeinen Berztragsbestimmungen maßgebend. 3) Was nun die angesochtenen Uenderungen selbst betrifft, so bemerken wir: a. die Aushebung des Grenzrapons im Berzten wir Gerfieden der Grenzrapons im Berzten wir Gerfieden des Grenzrapons im Berzten wir Gerfieden der Grenzrapons im Berzten wir Gerfieden der Grenzrapons im Berzten wir Gerfieden der Grenzrapons im Berzten wir febr mit Italien murbe bon ber Boltbermaltung biefes letteren Landes ber als das im allgemeinen Vereinsbertrag dorgefehen kuntulm. Die teinten übrigens wirklich keinen Grund, warum Drudsachen nach Italien mehr bes zahlen sollten, als solche nach Deutschland u. s. w.; d. der Antrag, dom d. Juli 1875 an sür die Briefe im Verkehr mit Deutschland die Progression dom 15 zu 15 Gramm an die Stelle der disherigen blos zweistusigen Progression (1 dis 15 und 16 dis 250 Gramm) treten zu lassen, ist dom Deutschland angegangen. Diese Aenderung, welche, einmal auf Deutschland anges wendet, folgerichtig auch auf Desterreich : Ungarn ausgebehnt werden mußte, ist übrigens an und für sich vollsommen gerechtertigt, indem der haupstäch-lichte Grund für die Ausstellung der zweistufigen Brogression mit der Vollsziehung des allgemeinen Bostvereinsbertrages dahingefallen ist. Unter den bisberigen Verträgen mit Deutschland und Desterreich-Ungarn waren nämlich

als das allein übrigbleibende Mittel, ben icon 8 Jahre andahernden, das bessehen Berehrung den Mitgliedern empfohlen wird. Wenn nur die 110,000 Francs weniger ju bejahlen hat, als unter den früheren Berträgen. Anschen des Reiches schaben kebelständen wirtsam abzuhelsen, wieder bolt in den Jahren 1871 und 1873 die bekannte Gesesesvorlage als Zusaben den ehrsamen Comite die katholische Mathematik und augemeinen Postverein, welcher durch Beschlich der Narional Derschweben Unterrichts raag dem ehrsamen Gesesesvorlage als Zusaben den Beschlich der Narional Derschweben Unterrichts der Narional Derschweben Unterrichts der Narional Derschweben Unterrichts der Narional das gemeinen Bostverein, welcher durch Beschlich der Narional das gemeinen Bostverein werder Geist der Narional der Narional das gemeinen Bostverein werder Geist der Narional der Nar bom 4. August nunmehr ficbergestellt ift, um weitere 90,000 Fr. fürs Jahr steigern, bemnach auf 200,000 Fr. sich stellen.

Frankreich. \* Paris, 10. August. [herr Buffet und bie Rebe bes Unterrichtsministers. — Mus bem Gemeinberathe.] Der "R. 3." Schreibt man unter bem Geftrigen: Die geftrige Feierlichkeit bis jest noch obne Ginfluß auf die frangofische Jugend geblieben find, Jesuiten Frankreich aufzwingen will. Dem Bice : Prafidenten bes Ministerrathes miffiel die Rede Ballon's aber febr. Das heutige officielle Abendblatt, bas bekanntlich für bie große Maffe bestimmt und um einen Sous verkauft wird, hat aus ber ministeriellen Rebe bie beiben Auszuge aus bem "Esprit des lois" von Montesquieu, worin gesagt ift, daß die Sauptschwungfeder eine republicanische Regie= rung, so wie die Stelle, worin von der "wahren Wissenschaft" die Rebe ift gestrichen. Der gange Gemeinderath nahm ungeachtet bes heftigen Widerstandes des Seine Prafecten die Untrage Des Berichtes des herrn Biollet-le-Duc über die Bewilligung des Gredis von 250,000 Fr. an, welcher nachftes Sahr für die Maler-, Sculptur- und berartige Arbeiten von der Stadt Paris verausgabt werden foll. Biollet= le: Duc wollte, und faft ber gange Rath pflichtete ibm bei, bag beftimmt werbe, bag ber fur bie ichonen Runfte ausgesette Credit nicht mebr. wie es bisher ber Fall war, fast ausschließlich ben Rirchen ju Rugen fame, fondern daß ber größte Theil beffelben für bas Ausschmücken wissenschaftlichen und humanen Bestrebungen gingen aus ber Duelle ber Mairieen, Schulen und ber übrigen öffentlichen Gebaube verlebendiger Frommigfeit hervor, einer acht katholischen Frommigkeit, die wandt werde. Der Credit, ben man für 1875 für die schonen Runfte bewilligt hat, betrug 200,000 Fr., wovon den Kirchen bereits 150,000 Fr. jugewiesen worden. Bon ben übrigen 50,000 Fr. wollte ber Prafect 27,000 für bie Rirche St. Sulpice und 23,000 Fr. für bie flabtischen Gebaube verausgabt haben. Much biefes gab ber Gemeinderath nicht zu und bestimmte, daß die ganze übrig bleibende Summe ben ftabtifchen Gebauben gugewandt werbe. Die Clericalen verlieren biefes Sahr also 27,000 Fr., und von ben 250,000 bes nächsten Jahres werden fie bochftens 80= bis 90,000, anftatt über 200,000 Fr., wie fie gehofft, erhalten.

[Die fatholifche Universitat.] Der liberalen Rebe bes Un= terichtsministers bei ber Preisvertheilung in der Sarbonne ift bie liberalere des Seine-Präsecten Duval im College Louis le Grand ge= folgt, fo baß Buffet in biefer Ungelegenheit volltommen Ferjengelb bat gablen muffen. Der Prafect Duval hat beutlich genug zu verfteben gegeben, baß er bei bem taktlosen Berbote ber Feier im College Chaptal auf boberen Befehl handelte, daß biefer Befehl aber nicht ber bochfte war, und daß letterer ichließlich einmal burchzudringen magte. Diefer Billensaft macht bem Marichall Mac Mahon Ghre, obwohl es freilich beffer gewesen, wenn jene erfte Sattlofigfeit überhaupt unterblieben Sest ift gang Paris liberal, und Die Ultramontanen werben ihre Noth haben, diesen ihnen durch Taktlofigkeit gewordenen Schaden auszugleichen. Und gerade jest follen die Gelbfammlungen für bie "freien" Universitaten in Angriff genommen werben. "Bir wollen hoffen", bemerkt die "République Française" zu Wallon's Rede, daß Die Unbanglichteit, welche die Schuler ber Universität bem Unterrichte von Lehrern zollten, benen fie hold find und bie ihr vollfommenes Bertrauen befigen, auch diejenigen erleuchte, welche an ber Spige ber In der Presse sind Stimmen laut geworden, welche aus Grund einiger Schulen Frankreichs stehen, und denselben beweise, daß sie dem Bestrebei Anlas der Aussührung des allgemeinen Postvereinsdertrages dom 9 ten ber jungen Leute, die binnen Aurzem zu den Bürgern Frankreichs Detober 1874 eingetretenen, von einem Theile des Publikums ungunstig aufgerechnet werden sollen, zuwiderhandeln wurden, wenn sie die Sache genommenen Aenderungen das Wert des Berner Postcongresses als wenig des Leisen und diesen der Aussische Leisen und diese dem Bestreiche bei Verlagen der Ve des Laienunterrichts im Stiche laffen und diesen ben Angriffen einer Concurrenz, die sich mit dem schönen Namen von Freiheit bemäntelt, preisgeben follten. Frankreich ift nie clerical gewesen, und die anwach= fenden Generationen haben gestern ben Beweis geltefert, baß fie nicht gesonnen find, es zu werben." Franfreich mare nie clerical gemefen ? Von Paris mag das etwa gelten und gilt es heute einmal wieder recht; boch in ber Proving herrichte von jeher unter geordneten Berhältniffen der Epistopat so souverain, wie nirgends in Europa, und wie es gegenwärtig in ber Proving fteht, mag folgende Nachricht lebren, welche beute mit Befriedigung und zur Nachachtung bie "Gazette be France" bringt: "Die Ratholifen bes Nordbepartements haben fich ruftig ans Werk gemacht, um endlich ben Plan einer fatholifchen Universität gu verwirklichen. Borgestern hat fich ein Ausschuß, bestehend aus Delegir= ten der Sprengel von Lille, Reims, Soiffons und Arras, unter bem Borfit Des Bifchofs Meunier, Coadjutor Des Cardinals Regnier, in Cambrat versammelt. Seit bereits mehreren Jahren waren Professoren vorbereitet und ein Local erwählt worden. Die Besprechung brebte fich einfach um die Frage, wann die Zeit gunftig fet, eine Facultat einzurichten. Der Ausschuß bat folgende zwei Beschluffe angenommen: 1) im fünftigen November Eröffnung einer Rechtsfacultat mit ben Borlefungen für die brei Jahre ber Rechtsftudien; 2) gu berfelben Beit, in Lille, Gröffnung eines medicinifchen Curfus fur bas erfte

> Prafect wurde gwar von ben Boglingen mit eifiger Ralte empfangen, da er aber eine ziemlich liberale Rede zum Besten gab, so wurde ihm, als er geendet, rauschender Beifall zu Theil. Derselbe begann damit, daß er bem Lycee Louis le Grand, bessen Jögling er gewesen, und ber Stadt Paris großes Lab fpendete, indem er babei bie Borte Boltaire's anführte: "Paris ift die Hauptstadt der Gesellsschaft." Er erklärte es dann für einen Irrthum, wenn man Paris blos für bie Stadt ber leichtsinnigen Bergnügungen halte, sprach bierauf in ben warmften Ausbruden von ben Parifer Schulanftalten

baburch zu beweisen fuchte, welchen beilfamen Ginfluß die fatholifche worben mar.

Religion auf bas Bert ber Erziehung ausübe.

[Die Gemablin bes Don Carlos.] Großen Unfloß erregt es bier, bag ber Prafect von Pau, Nadaillac, geftattete, bag bie Berdogin von Mabrib, bie Frau bes Don Carlos, in bem bortigen Klofter dum beiligen Bergen ber Preisvertheilung vorstand. Dbgleich ber Prafect ber Republik felbst anwohnte, war die Ceremonie doch eine ganz monarchische. Die Berzogin wurde als Konigin behandelt und mit "Majeffat" angeredet. Ein Thron war für fie hergerichtet worden, und die Geremonie des handkuffes, ju dem auch Schulerinnen jugelaffen wurden, fand in der nämlichen Weise Statt, als wenn Donna Margarita schon im Escorial resibirte.

[Bom Geographen.Congreß] berichtet man ber "R. 3." unter Geftrigen: Das Ende ber letten Woche fab außer fortbauernden Sectionssitzungen zwei Ercursionen, Die eine nach St. Germain, Die andere Compiègne. Die erstere bot einen recht interessanten Bunkt. Das zu Germain befindliche Museum gallischeromanischer Alterthümer besitzt namlich eine Angabl von Nachbildungen antiter Geschüße, Ballisten und Katapulten. Dieselben murben unter bem Kaiserreich, wenn wir nicht irren, dur Beit ber Cafarenstudien, nach ben erhaltenen Beschreibungen ber römischen Autoren reconstruirt und in natürlicher Größe ausgeführt, gewaltige bogen-ober schleuberähnliche Instrumente, die Steine dis zu 10 Ko. und große Lanzen schleubern. Sie wurden den Geographen zu Ehren in Thätigkeit gesetzt und fanden – da wir ja alle leider einigermaßen Kenner im Jack der Zerstörungskunst sind – den wohlwollenden Beisall, welchen ein überlegenes Zeitalter interesanten Anfängen zollt. In den Sectionssstäungen sind Resolutionen in ziemlicher Zahl gesaft

worden, aber nicht alle von erheblicher Bedeutung. Hier und da war man logar unzufrieden mit dem Ablauf des Congresses; aber es ist billig, zu bebenten, wie schwer es ift, aus dem vielseitigen Material einer großen Wiffen ichaft und Technik gerade die Fragen auszusuchen, welche sich zu beschluß-mäßiger Erledigung eignen, und die Borarbeiten über diese so einzurichten, daß dem Congreß ein zur Entscheidung fertig gemachtes Material vorliegt. Sinzelne Uebelstände, so 3. B., daß Leute lange und unzuberlässige Reden über Dinge halten, in denen ihre Competenz gerade den den berbandenen Sachkennern gleich Rull geschätzt wird, sind bei allen wissenschaftlichen Verslammlungen undermeidlich.

Einen ber gefaßten Beschlüsse wollen wir, weil er nicht blos zwedmäßig ist, sondern auch zu dem Wirkungskreise Ide, bert et mit vos zebeumignieht, hervorheben. Professor Bagner aus Gotha lenkte die Ausmerksamkeit der 5. Eruppe auf die Verwerthung der Consulatsberichte für Zwecke der Geographie, Statissik zu. Man war nur einer Ansicht darüber, daß die Consulatsberichte, das die Consulatsberichte für fuln namentlich in ben Landern, welche an ber Grenze europäischer Civilis lation stehen, in der Lage seien, zu genauerer Kenntniß der Länder, in welchen stehen, in der Lage seien, zu genauerer Kenntniß der Länder, in welchen sie stationiren, mehr als die meisten anderen Personen beizutragen. Es wurde herdorgehoben, daß einzelne Consularberichte, so z. B. die des deutschen Consulats in Argentinien, sich in dieser Richtung bereits große Verdienste erworden hätten, während bei vielen anderen die Berichterstattung nach der genannten Richtung hin recht mangelbast sei. Auch sind die dereschiefte von den Geographen und Statistiern noch nicht genügend als Luesen erkonnt und benutet. Man heichloft also einerseits den Sache als Quellen erkannt und benutzt. Man beschloß also einerseits, den Fach-männern die Ausmerksamkeit auf solche Berichte zu empsehlen, und anderen seits bei den betreffenden Behörden dahin zu wirken, daß die Consuln in ihren Berichten auf die Ergründung der geographischen, statistischen, agronomischen 2c. Berhältnisse ihrer Gebiete möglichft viel Werth legen möchten.

Spanien.

[Ueber die Lage der Dinge vor Seo de Urgel] schreibt "R. 3." unter bem 11. b. Mts.: Schon am 6. August murbe in Barcelona angefündigt, daß eines ber von den Carliften besetten Außenwerke von Seo be Urgel, Die sogenannte Torre de Solsona, in Monferrer", sagte die "Cronica de Catalunna, "folgte die Eroberung des Thurmes von Solsona, in welchen unsere Batterien aus 500 Metern Entfernung Breiche gelegt hatten. Die Einnahme biefes Berkes und des Cerro del Corp (oder Cuerpo) wird für den Angriff auf bas Castell Ciutat (bie Citabelle), von welcher aus bie Carlisten hauptsächlich unsere, die Stadt Seo de Urgel besetht haltenden Truppen beläftigen, eine wesentliche Erleichterung sein". Es scheint ber Zeit nach nicht zu biesen Mittheilungen zu stimmen, wenn aus bem fran-Bolifchen Grenzorie Bourg-Madame erft vom gestrigen Tage gemelbet birb: "Die in bem Garten von Calmagre errichteten Batterien haben eine brei Meter breite Breiche in den Thurm von Solfona gelegt. Drei andere Batterien werden morgen ihr Feuer auf das Fort Caftillo und auf die Citadelle richten". Die in Barcelona verbreitete Angabe muß also entweder den Ereignissen vorausgeeilt oder die Nachricht aus Bourg-Madame benselben erheblich nachgebinkt fein; das Erstere ift bas Babricheinlichere. Beiter beißt es, 3000 Carliften unter Dorregarap feien am 9. b. burch Berga in ber Richtung nach Dr: ganya marfchirt, um die Truppen bes Generals Martinez ju übertumpeln und ihnen bie Bufuhr abzuschneiden. hierzu wird aus Mabrid vom 9. b. gemelbet, baß alle Bersuche Dorregaray's und ber übrigen Carliftenführer, ber Cttadelle von Seo de Urgel Entfat gu bringen, fruchtlos geblieben feien; und bag die Berichte boberer Attillerie-Officiere Die Groberung ber Citabelle für Die nachsten Tage In Aussicht stellen. In Puigcerba borte man am Dinstag ben gangen Lag hindurch und noch am Mittwoch Morgen heftiges Geschützeuer on Geo be Urgel ber; bie Belagerten haben einen Ausfall gemacht, Ind aber von den Belagerern fraftig jurudgeworfen worden und verloren neun Todte nebst einer beträchtlichen Anzahl Berwundeter, mabtend auf ber andern Seite nur funf Berwundete gezählt wurden, Ein wurde berichtet, bag die Carliften ihn, weil er einen Bersuch machte, aus der belagerten Citadelle zu entflieben, standrechtlich erchoffen hatten. Und nun kommt die Nachricht, daß berselbe Bischof bie Belagerten jum äußersten Wiberfiand anfeure. Daß Jemand erhoffen wird und fich ein paar Tage barauf an feinen Morbern durch ine ermuthigende Rebe eble Rache nimmt, bas fann eben nur — in Panischen Telegrammen vorkommen. — Der amtlichen Zeitung guge ift ber General Jovellar auf bem Mariche von Calaf nach Saabuja. Die Division Beyler war am 8. b. in Bid. Die Division ber wohl richtiger Brigade) Chacon hatte Dorregaray eine Nieberf ge zugefügt. Die Division Esteban schlug bei Suria 2300 Carlisten Mer Triffany in die Flucht. — Die Regierung bat beschloffen, jur Meunigsten Beendigung des Krieges eine neue Aushebung von 100,000 ann vorzunehmen. Natürlich werden sich von den durch diese Maß-Betroffenen Biele freikaufen, und man berechnet bieraus eine nnahme von 250 Millionen Realen für ben Staatsichat.

Provinzial-Beitung.

hobenlobe: Ingelfingen a. Droniwis. S. Durchl. Bring Carl zu eneral-Lieut. a. Berlin. Ballehin, Oberft n. Fam. a. Rußland.

(Frembenblatt.) beit \* [Bahl für ben Reichstag.] Befanntlich war für die ander-Bahl Bahl eines Reichstags-Abgeordneten für den Kosel-Gr.-Strehliter dat bereis ein Termin auf den 20. September angeset worden. Nun blattener herr gandrath in einer Ertra-Beilage bes "Koseler Kreis-

Den Borfis, welcher bie Geichichte biefer Unterrichisanftalt ergablte und | und zweiter Juftang wegen Beleidigung bes Fürften Bismard gugesprochen |

µ [Ermittelung und Verhaftung.] Wie wir foeben erfahren, ift beute Morgen ber Morber bes Freiftellenbefiger Schitall aus Nieder-Glauche (f. heutige Morgennummer) in der Person bes in der Rosengaffe wohnenden Arbeiters Minsberg ermittelt und gur haft gebracht worben, und hat berfelbe bereits vor bem Commiffarius bes XIII. Polizei-Bezirks, herrn Rupfermann, ein Geständniß seiner That abgelegt.

u [Feuersgefahr.] In der im Seitengebäude Ring Nr. 56 belegenen Strohhutsabrit waren beute früh in Folge baupolizeiwidriger Anlage eines Wärmofens Riegel, Thurpfosten und Verkleidung der dicht anstehenden ausgemauerten Fachwand zum Brennen gekommen. Die derbeigeholte Feuerwehr goß mit einigen Eimern Wasser das Feuer aus und beseitigte durch Albtragen des Dens dorläufig auch jede weitere Gesahr. — Rauch, welcher fich geftern Abend in einer Stube des haufes Nitolaiplag Nr. 1, wahrscheinlich durch ben Luftdruck auf den Schornstein beranlaßt, angesammelt hatte, ließ dort eine Feuersgefahr vermuthen, doch konnte die deshalb herbeigerufene Keuerwehr eine folde nicht entbeden-

t. Landeshut, 11. August. [Die Thätigkeit bes Landeshuter Kreis-Ausschussen] bat sich im ersten Berwaltungsjahr 1874 auf 21 Sibungen, in welchen 371 Sachen collegialisch ihre Erledigung fanden, erstreckt. Aus der geringen Anzahl 9 der im öffentlichen, mundlichen Bersahren verhandelten Sachen geht die befriedigende Thatsache herdor, daß die schriftlichen Bescheide klar und überzeugend gehalten waren, daß Reclamationen selten erhoben wurden. Für sachliche Kosten der Amtsberwaltung wurden aus den dorhandenen Fonds 1750 Thr. dewilligt. Diese Fonds sehr ben aus ben vorhandenen honds 1750 Ahr. bewiligt. Diese honds segen sich zusammen aus einer vom Staat überwiesenen Jahresrente von 2857 Thlr. aus Grund des Gesess vom 30. April 1873; aus dem Dotationsantheil von 480,000 Thlr. und aus einem Jahresbeitrage, welchen der Fiscus durch das Eingehen der königl. Polizeiverwaltung in Grüfsau und den Wegsall der Scholzenremunerationen erspart, aber leider die jeht noch nicht dem Kreise überwiesen hat; durch diese leberweisung würden sich die Amtskosten auf ein Minimum beschränken lassen. Ein Regulatid zur Erzehung der Kreisadgaben nach dem bereits bestehenden Modus wurde ausgestellt; nach dem Kreishaushaltzetat ist die erkreuliche Wahrnehmnung zu machen, daß der Kreis fehr billig berwaltet wird: so sind 2. R. für Diäten und Reisekolien der Ausschukmits Etat ist die erkeuliche Wahrnehmnung zu machen, daß der Kreis sehr billig berwaltet wird; so sind 3. B. für Diäten und Reiselossen der Ausschubmitglieder 900 M. ausgeworsen, jedoch nur 351 M. verausgabt worden. Den Untsvorstehern sind an Unsossenschufchädigung gleichmäßig für die ersten 1000 Seelen 150 Thlr. und sür jedes solgende hundert 10 Thlr. als Kauschquantum bewilligt worden. Der Gesammtbetrag dieser Entschädigung des läuft sich dei 19 Amisdezirken mit einer Durchnitis-Seelenzahl von 1786 pro Bezirk jährlich auf circa 4370 Thlr., so daß nach Aldug der oben erwähnten 1750 Thlr. die Bewodner 2620 Thlr. zu decken haden. Die Zahl der neuen Schank- und Gastwirthschaften erhöhte sich durch Concessionirung um 7 Gastwirthschaften, 4 Locale mit Bierz und Weinz-Ausschaft und 2 Schankwirthsschaften mit Spirituosen; von lepteren wurde eine durch das Verwaltungsgericht im Recurswege concessionirt. Die bereits vermessene, so nothwendige Chausse von Grüssau dies zur Kreisgrenze bei Trautliberskorf, sowie die Schämber zur Liberskorf, sowie die Schömber zur Liberskorf, sowie Die Schömberg := Liebauer Chauffee ift noch nicht in Angriff genommen, weil erst die Prodinzialordnung und Wegeordnung abgewartet werden soll. Die Berbindung zwischen Bahnhof Ruhbant und Harran nsdorf wird in diesem Jahr hergestellt werden. Interessant ist die Thatsacke, daß im biesigen Kreise auf ! Quadratmeile ! Meile Staatschausse kommt (bei 7218 Dubr.-Meilen 54,30 Kilom.), während in ganz Schlesien erst auf 2,62 Dubr.-Meilen 1 Meile Staatschausse fällt. Nach der Bebölkerung kommt auf 6242 Einwohner 1 Meile, in ganz Schlesien auf 13,287 Bewohner.

△ Dels, 11. August. [Eisenbahn: Calamitaten.] Obwohl bie Bahnstation Dels zu ben ertragreichsten ber Rechten: Der-Uher-Bahn gehört und einen namhaften Bersonen- und Güterberkehr aufzuweisen hat, so finden sich boch auf ihr Uebelitände, die man auf biel unbedeutenderen Stationen bergeblich fuchen durfte. Wenn bas Bublitum in feiner Gutmuthigfeit bisdie Gewalt der Belagerer gefallen sei. "Auf die Besehung des Ortes ber darüber geschwiegen bat, so ist dies nur dem freundlichen und entgegen-Monferrer", sagte die "Eronica de Catalunna, "folgte die Groberung kommenden Benehmen der Stationsbeamten zu banten. Aber es treten zu den alten Mißständen immer neue binzu und die Klagen derer, welche die Bahn im Versonen- und Güterverkehr häusig benüßen müssen, steigern sich berartig, das eine öffentliche Besprechung derselben dringend geboten erscheint.

— Der Weg zum Stationsgedände ist in seiner Art ein Unicum. Der mitslere Theil der Fahrlitage ist don der Oels-Gnesener Bahy-Berweltung gepflastert und trefslich bergestellt worden. Anfang und Ende derselben aber sind im trostloseiten Zustande. Bei der Untersührung fehlt häufig in sinsteren Nachten (obwohl Laternen angebracht sind) die Beleuchtung, wodurch leicht Unglücksfälle entstehen können, da die Fußgänger, außer Stande in der Kießschüttung des Fußweges zu waten, den Fahrweg zum Gehen benüßen mussen. Sinen chaotischen Anblick aber bot nach den letzen Regentagen der Blat vor dem Stationsgebäude, wo die Droschken und Wagen auffahren und die Reisenden ab, und zuströmen. Dieser Blat ist zunächt durch eine Einzäunung zu Bauzweden außerordentlich derengt. Da jedoch der Bau seit Wochen noch nicht in Angriff genommen ist, so darf man mit Recht über die nuplose Beseinträchtigung des ohnehin für den gesteigerten Berkehr unzureichenden Raumes flagen. Zwar ist ein Theil bes früheren Gartens zu biefem Plate binguge flagen. Zwar ist ein Theil des früheren Gartens zu diesem Plaze binzugenommen und mit Sand besahren worden. Dieser aber ist susties dem Gleisseinschnitten durchfurcht und bildete zur Hölfte noch eine Woche nach dem Regen einen Teich. Durch diesen Teich und später Moraft sollten die Fußgänger ihren Weg nehmen! Es blieb, da dies unmöglich, für diese keine andere Passage als der Rand zwischen diese und dem dort sehr schwalen Fahrwege, so daß die Passanten den vorübersahrenden Wagen mit Koth beworsen oder ins Wasser hineingedrängt wurden. — In noch verwahrlosterem Zustande besindet sich der Weg zu dem Giterboden innerhalb des Bahnhoss-Terrains. Wer Zeuge war, wie die Zustkiere maltraitrt werden müssen, um auf diesem Zusuhrwege an Ort und Etelle zu gelangen, wird zugeben müssen, daß solche Austände unerträalich sind. Der Hinweis wird zugeben muffen, daß solche Bustande unerträglich sind. Der hinweis auf dieselben durfte um so mehr am Plage sein, da jest noch Beit ist zur Abhilfe; denn im Binter durften die beregten Uebelstände sich noch viel furchtbarer geltend machen. Erwähnt sei serner, daß die zweite Untersührung immer noch der Herstellung harrt. Der Verkehr wird in Folge dessen bei der Uebersahrt am Groß-Ellguther Wege nicht nur mährend des Passirens der Jüge, sondern auch während des Kangirens derselben häusig gerung gedemmt und beeinträchtigt. Ueber den borstehenden Gegenstand sieße sich techt hochherziger Zug wird von dem Bischof von Urgel erzählt. Kurz- noch viel sagen, doch genügt das Erwähnte mohl, um den Anspruch auf Abbilse vor Beginn des Winters genügend motivirt zu haben. — Nachdem das Nothwendige Besprechung gesunden, sei noch gestattet, des Wünschenswerthen Erwähnung zu thun. Auf dem Perron entwickelt sich beim Ein- und Austeigen der Passagiere ost ein solcher Staub, daß Eins das Andere kaum seben kann. Die Thuren ber Bartesäle möchten bis zur Ankunft ber Buge geschlossen und bas unnüge Promeniren bes Bublikums auf bem Berron unterlagt werben; auch entbehrt der Perron jeder Schubvorrichtung gegen die Unbilben bes Wetters, beren fich felbst fleinere Stationen, wie 3. B. Sibyllenort, erfrenen. Tagesbilleis werden auf den Zwischenstationen nicht gewährt; auch ist der Fahrpreis in der 4. Klasse pro Meile 2 Sgr. höher als auf anderen Bahnen. Die Heizung der Waggons im Binter gehörte dis jest auch zu den frommen Winssen. — Der erste Zug, welcher Morgens 4 Uhr 31 Minuten von dier nach Brestau abgebt, gelangt erst nach gens 4 Uhr 31 Minuten von hier nach Breslau abgeht, gelangt erst nach 99 Minuten auf dem Stadtbahnhose an. Bei einiger Beschleunigung wäre es sehr wohl möglich, daß derselbe den Anschluß an den um 5 Uhr 45 Min. dam Freiburger Bahnhose abgehenden Zug erreichen könnte. Tausende würden dann jenen den Dels abgehenden Morgenzug zu eintägigen Ausstügen ins Waldendurger Gebirge benüßen. — Durch Beseitigung der vorgenannten Uebelstände würde nicht nur ein Bedürsniß befriedigt, sondern auch die Fregueurg der Bahn erhöht werden. queng ber Bahn erhöht merben.

[Notizen aus der Provinz.] \* Görlig. Die Redaction des "Förliger Anzeigers" berichtet unterm 13. August: Mit der heutigen Nummer ist eine Beränderung in der Redaction des "Sörliger Anzeigers" eingetreten. Un Stelle des herrn Dr. Otto Zadariaß zeichnet don jett ab herr Albert Kirmß als berantwortlicher Redacteur. — Bei dem Gewitter, welches sich gestern Bormittag, freilich ohne uns eine Abkühlung zu bringen, entlud, schlug der Blig in das Ludwig'sche Gut in Biesnig ein und steckte das ganze Geböst in Brand. Die städtische Landsprize eilte zu hülse und war Nachmittag, wo wir dies schreiben, noch nicht zurückgefehrt. Es ist also wohl anzunehmen, daß sämmtliche Gebäude des Gutes ein Raub der Flammen geworden.

+ Goldberg. Ju der am 11. d. M. hier abgehaltenen Kreistags-Sigung wurde der Beschluß gesaßt, zu Chren der Anwesenheit Se. Majestät des Kaisers am Tage der Parade, den 13. September c., ein Dies murde datted. Derr Eandrald in kinkt Getta-Settage ves "Koleter Ateiss" an, daß die Bahl nicht am 20., sondern Freitag, den 24. San, daß die Bahl nicht am 20., sondern Freitag, den 24. San, daß die Bahl nicht am 20., sondern Freitag, den 25. Kaisers am Tage der Barade, den 13. September c., ein Dese dem Baradeplaß zu veranstalten, wozu unbeschränkter Credit demilie Die Ginladung an Se. Majestät den Kaiser wird der Landrath, die Ginladung an Korthkirch, Trach, Namens des Kreises selbst in Berlin über den Kaiser wird der Landrath, die ihm in erster Sigung wurde der Beschluß gesaßt, zu Chren der Anwesenbeit Se. bem Baradeplat zu veranstalten, wozu unbeschränkter Credit bewilligt wurde. Die Einladung an Se. Majestät den Kaiser wird der Landrath, Freiherr von Rothkirch. Trach, Namens des Kreises selbst in Berlin überbringen.

Rachrichten aus bem Großherzogthum Pofen.

—y. 3bunn, 11. August. [Simultanschule. — Reue Chausse. — Kreistag. — Maschinen-Berkstätte ber Dels-Gnesener-Bahn. — Regenwetter. — Concerte.] Es ist Aussicht vorhanden, daß wir bald eine Simultanschule hierher bekommen. Hossen wir, daß materielle Rücksichten die Bortheile einer solchen Institution nicht auf die lange Bank schieben. — Die Chaussee bon Sulmierzoce bis Jutroschin, die über Zbund geben soll, wird hossenlich bald aus ihren schweren Geburtsweben gludlich erstehen und unserem Orte, der wahrlich besser sehr bedarf, zwei neue Communicationswege berichaffen, die neuen Erwerb unserem berarmten Städichen juführen mogen. Es ist febr ju bedauern, daß der Arotoschiner Rreistag jebe Betheiligung resp. Beihilfe von Seiten des Kreises versagt hat, mahrend doch bekanntermaßen jede berbesserte Communication den Wohlstand des Kreises — wenn auch nicht immer der Kreisstadt — hebt. — Die Direction ber Dels-Gnesener Gisenbahn beabsichtigt ungefahr in der Mitte ihrer Babnenstrede eine Maschinen-Werkstätte zu errichten, die ungefähr 150 Mann beschäftigen durfte. Die Lage unseres Ortes, die Billigkeit des hiesigen Lebens und die Anzahl der Wohnungen ließe unsere Stadt als sehr geeignet für diese Anlage erscheinen. — Das anhaltende Regenwetter hat auch bei uns großen Schaben gemacht. Man hört die Landwirthe sehr klagen und selbst für die Kartosseln, besonders in den Riederungen, große Besürchtungen begen. Bielleicht zeigt uns Jupiter pluvtus endlich ein freundliches Gesicht. In boriger Boche fant eine mufitalifche Abendunterhaltung bes biefigen unter ber Direction bes Cantor Subner ftebenben Bereines "Concordia" Bon den febr anerkennenswerthen Leistungen beben wir drei Lehrer hübner, Reschke und Krampe besonders herbor.

Berlin, 12. Auguft. Die Unftrengungen ber fremden Plate auch Berlin flau zu stimmen, verfingen nur bei den internationen Speculationspapieren in so weit, als sie das Coursnibeau derselben herabbrücken, ohne daß sich aber das Geschäft darin nicht noch lebhast entwickelt hätte. Man versucht namentlich die Borgänge in der Herzegowina auszubauschen und lätzt durch Telegramme die Situation bedrohlicher erscheinen, als sie es in Wirklichkeit zur Zeit sein mag. Namentlich wird versucht, einsache Borsichtsmaßregeln ber österr. Regierung in dem borbezeichneten Sinne zu deuten. — Im Laufe ver Borse schwächte sich die im Allgemeinen recht feste Galtung der Börse allerdings etwas ab, man machte London dafür verwantwortlich, bon welchem Plate nach Schluß der Börse die Nachricht von der Herabsetzung des Disconts um 1% auf 2% eintraf. Eines bevorzugten Berkehrs erfreuten sich auch heute Loospapiere, und zwar handelte man die deutschen beute stärker als bisber, ferner, sind Bergwerksactien als beliebt und steigend zu bezeichnen, während für Deutsche Reichsbant zu um 11. gegen gestern erhöhter Notiz das Angebot überwog. Sowohl 4 gegen gestern erhöhter Rois das Angebot überwog. Sowohl Credit wie Lombarden gaben um 1-2 M. nach; bei Franzosen ist der Rückgang etwas stärker, die Schwankungen während der Geschäftszeit drehten sich um 1-1/4 M.; Galizier und Kaschauer sind matter. Dur-Bobenbacher gingen steigend um. Disconto-Commandit (155½), Ult. 155—154½—155, traten, wie alle Bankpapiere, durchaus nicht herbor, dagegen kämpste die Speculation für Laura, deren Cours ste um 10 Pf. im Casabertehr zu heben wußte, mährend per Ultimo auch heute zu 91½—92½ Abgeber reich= lich da waren; einen bescheidenen, immerhin aber besseren Ersolg weisen Dortmunder Union bei 15,90, Ult. 15½—¾ auf. Preußische Fonds berbielten sich still, wenn auch sest, preußische Prämienanleibe, mehr aber noch Köln-Mindener Bahn zeigten sich angeregt, desgleichen blieben andere Loosepapiere nicht ohne Rehmer. Prioritäten waren vernachlässigt; als sest berschieden und der Scholessen der Sch mäßigen Umsägen lassen sich von fremden anführen: Lemberger Nordost und Lombardiche, für welch lettere gestern eher (nicht ohne) Abgeber waren. Desterreichische Papierrente bielt sich nicht voll, bester gelang dies 1860er Loosen, Russische Prämienanleibe wich etwas, Italiener und Türken litten unter Londoner Notizen. Bon leichten Bahnpapieren war in Schweizer Best und Union größerer Handel, Rumänier hielten alte Notiz, Märstich-Bosener gaben nach, ebenso sind Stammprioritäten meist schwächer. Die Rheinischen Bahnen behaupteten sich gut, Anhalter murden bon ersten Häusern gern genommen. halberstädter sind angeboten. Der Bankenmarkt war todt, Berliner Bankberein und Preußische Bodencredit notiren etwas Deift erhöhte Course weisen unter den Industrie-Cffecten auf: Pferdebahn, Flora, auch Prioritäten, Neuß, Zimmermann, hoffmann Wagen= bau, Egestorff Masch., Oberschles. Gisenbahnbedarf, Freund, Sartmann, Ger= mania; auch Bauactien waren berichiebentlich gefragt, besgleichen bon Brauereien Bock, Unionsbrauerei und Nürnberger; Westend blieb angeboten. Bon Bergwerkspapieren stiegen Hibernia auf den Eintritt des neuen Disvectors Gräff und die Berlegung des Domicils nach der Zeche hin; herborstraten auch dei besserer Notiz: Hardener, Centrum, Lusse, Machen-Höngener, Bonisacius, Courl, Menden u. Schwerte, Wissener, Köln-Müsener, Gelsenstirchen, Braunschweiger, Pluto, Victoriahütte; Stollberger Zink war niedriger, aber belebt. — Um 2½ Uhr: Eredit 384,50, Lombarden 173,50, Franzosen 497, Dortmunder Union 15½, Diskonto-Commandit 154,75, Bergische 83,90, Wheinische 111, Köln-Müstener 92. Rheinische 111, Köln-Mindener 92. (Bank u. H.3.)

[Londoner Discontherabsetzung.] In London betrug in den letzten Tagen der Discont auf dem offenen Markte für seste Papiere 1½—1½ pct. und es wurde fast allgemein ansehnlich unter dem Bankzinssuß discontirt. Unter solchen Berbaltnissen konnten die Directoren der Bank von England, wie aus London telegraphisch gemelbet wird, nicht umbin, den Discont bon 21/2 auf 2 % zu ermäßigen. Dieser Zinssuß kann wohl als das niedrigste Riveau angesehen werden, auf welches die englische Bankrate zu sinken bersmag, und sie bringt die außerordentliche Geldabundanz, die dermalen in London berricht, jum Ausdruck. Wie lange fich bemgegenüber ber preußische Bankdiscont auf 5 pCt. et=

halten fann, bleibt abzuwarten.

Wien, 12. August. [Wochenausweis der gesammten Iombardischen Sisenbahn] vom 30. Juli bis 5. Aug. 1,463,577 Fl., gegen 1,395,477 schen Eisenbahn] vom 30. Juli bis 5. Aug. 1,463,577 Fl., gegen 1,395,477 Fl. der entsprechenden Woche des Borjahres, mithin Wochen-Mehreinnahme 68,099 Fl. Bisherige Mehreinnahme seit 1. Januar d. J. 994,665 Fl.

Subofterreichifche (Lombarbifche) Gifenbahn-Bons be 1875/76 und 1877/78.] Die am 1. September b. J. fälligen Silvbahn-Bons ber Emissionen von 1875/76 und 1877/78 werden von dem gedachten Tage bei den bekannten Zahlstellen — in Berlin bei dem Bankhause S. Bleichröder — eingelöst. Die Auszahlung hat al pari, hier in Berlin mit 134 Thlr. 21 Sgr. 8 Pf. pro Stud, zu ersolgen; der Coupon wird mit 4 Thlr. 1 1/4 Sgr.

[Arthur von Studnig] in London hat soeben unter dem Titel: "Die gesehltiche Regelung des Feingehaltes von Gold- und Silber- waaren" (Pforzheim, Berlag von Otto Rieder, Preis 3 Mart) eine wirths schaftswissenschaftliche Arbeit veröffentlicht, welche den Zwed verfolgt, den Bundesrath und Reichstag bei der im deutschen Reich unmittelbar stehenden Entscheidung über die Frage der gesehlichen Regelung des Feinsgehaltes von Sdelmetallwaaren zu unterstüben. Der Berfasse entscheidet sich nach eingehender Erwägung der in Rede stehenden Frage nach deductiver und inductiver Methode für Aufrechterhaltung der Freiheit des Sdelmetalls

Derfelbe motibirt diese Unsicht unter einer größeren Bahl bon Gesichts-punften, unter benen bas Interesse ber an ber Goelmetallmaarensabritation beiheiligten Arbeiter und Arbeitgeber und bes Ebelmetallwaaren faufenden Bublitum die Oberhand hat. Wie ber Berfasser aussubrlich ju zeigen bersfucht, ift es bisher nicht nur keinem Staate gelungen, burch gesehliche Borsucht, ist es bisher nicht nur teinem Staate getungen, butty gefehinge Desiften ober durch die Ginrichtung von Controllanstatten dem aus unrichtiger Angabe des Feingehaltes entspringenden Betrug vorzubeugen, sondern es baben auch derartige Borschriften und Anstalten — selbst in ihren mildesten es haben auch derartige Borschriften und Anstalten — selbst in ihren milbesten Formen — stets Semmnisse der Evelmetallsabrikation zur Folge gehabt. Dieser Umstand bilde genügende Erklärung dasür, daß seit ungefähr zwei Jahrhunderten in allen Staaten die Tendenz vorhanden ist, den auf den Feingehalt der Goelmetallwaaren bezüglichen Gesegen von ihrer Schärse zu nehmen. Ja, in dielen Staaten — und namentlich in denjenigen, welche sich vorzüglich durch die Blüthe ihrer Evelmetallindustrie auszeichnen, wie z. B. in Genf, im schweizerischen Jura und in den Goldardeiterdistricten Deutschlands — sei man dei vollständiger Freiheit des Evelmetall-Gewerbesangelangt und befinde sich sehr wohl dabei. Für das deutsche Reich sei um so weniger Grund vorhanden, die Freiheit des Evelmetall-Gewerbes durch staatliche Controllmaßregeln zu verdrängen, als die deutschen Geelmetall-waaren gerade deshalb weit entsernte Absatzeicher gefunden haben, weil sieden ihren gerade deshalb weit entsernte Absatzeicher gefunden haben, weil sieden ihren gerade deshalb weiter Seite controllisten Steutighen einer kiedelicher Seite controllisten Steutighen einer kiedelicher Seite controllisten Steutighen einer kiedelseiten gefunden haben, weil sie jedes staatlichen oder bon staatlicher Geite controlirten Stempels entbehrendas Buch des Herrn von Studnig, welches die verschiedenen Controlspsteme fritisch beleuchtet, enthält eine Sammlung der Gesetze sammtlicher civilisirten. Staaten über die Feingehaltsfrage und zwar nach Original-Mittheilungen sämmtlicher Regierungen. Außerdem hat der Berfasser seiner Arbeit eine größere Babl fachmannischer Gutachten und eine tabellarische Ueberficht ber Feingehaltsgesegebung sammtlicher Lander beigefügt. Das angezeigte Buch durfte um so willtommener sein, als die Feinge=

baltefrage bisber einen vernachläßigten Gegenstand ber volkswirthichaftlichen

#### Berliger Börse vom 12. August 1875.

Elsenbahn-Stainn
Berlin-Görlitzer.
Berlin. Nordbahn
Breslau Warschau
Halle-Sorau-Gub.
Hannover-Altenb.
Kohlfurt-Falkenb.
Märkisch.-Posener
Magdeb.-Halberst.
do. Lit. C.
Ostpr. Südbahn
Pomm. Centraib.
Bechte O.U.-Bahn
Rum. (40% Einz.)
Saal-Bahn

AngloDeutsche Bk, Alig, Deut, Hand, GBerl, Bankverein, 5% orl, Kassen-Ver, 29 de, Prod.-u.Hdls.B. 3%

do, Prod. u.Hdis.B.
Braunsehw, Pank
Bresl, Disc. Bank
do, Hand.u.-Entrp.
Bresl, Maklerbank
Bresl, Mkl.-Ver.-B.
Bresl, Maklerbank
Bresl, Mkl.-Ver.-B.
Bresl, Wechslerb.
Centralb, f. Ind. u.
Hand., 4
Danziger Priv.-Bk.
Darmst, Creditbk.
Darmst, Creditbk.
Darmst, Creditbk.
Darmst, Zettelbk.
Darmst, Bank., 4
do, Reichsbank., 4
do, Reichsbank., 4
Genossensch.-Bk. 3
do. junge 3

Genoseensch. - BR. 3
do. junge 3
Gwb,Schuster w.C. 0
Goth,Grundcred,B 8
Hamb. Vereins-B. 10<sup>5</sup>/<sub>2</sub>
Hannov. Bank . 7<sup>3</sup>/<sub>2</sub>
do. Disc. - Bk. 0

Nordd, Bank . . . 104/6 Nordd, Grunder, B. 71/4

Bank-Papiere.

5% 9%

12%

0

0

(In Liquidation.)

Industrie-Papiere.

Hyp. Vers-Act. 17878 Feuervers. 18

Marienhütte . . .

OSchl. Eisenwerk.

Redenhütte . . . Kohlenwerk

Baltischer Lloyd , 0
Bresl. Bierbrauer, 0
Bresl. E.-Wagenb , do. ver. Oeifabr. 8
Erdm- Spinnerei , 7
Görlitz, Eisenb. B. Hoffm's Wag.-Fab. O. Schl. Eisenb. B. Schles, Leinenind, 8 Act.-Br. (Scholtz) do. Porzellan 7
Schl. Tuchfabrik- do. Wagenb.-Anst. O. Schl., Wollw.-Fabr. O. Wilhelmshütte MA 10

-1/2

183/5

72/1

0

6% 5

0 2 7%

5 5 83,25 bzG
0 fr. 2,25 B
9 5 36,76 G
0 5 32,75 bzG
0 5 32,25 bzG
2½ 5 61 bzB
64 bzG
3½ 5 64 bzG
5 88,25 bzG
0 fr. 0,80 G
6% 5 109,60 bzG
8 88,50 bzG

44 bz conv. 39 B 75 bz 235 G 113 bzΘ

87,50 bzG 97 bzB 72,80 G

68,50 bz

72 bzG 72 bzG 78,50 bzG 115,50 c 123,90 bz 97,20 c 78,10 bz 97,70 bzG 76 bzB 155,60bzBult, 966 (164,75-97,500 [76b 58 bzG 114,25 bzB

118,75 bz 101,25 G

135 G 108 etbzG 107 B 82,10 bzG 49 G 137 bz 105,25 bzG 55,75 G 385-84 bz 79,50 B 98,10 G 106,50 bzG 101,40 bz 119,40 bz 121 bz 84,25 B 95,75 bz 88,56 G 80,50 bzG 79,90 bz 106 B

68 B 82,95 B 66 G 0,50 B 0,30 G

fr. 142,75 G 17,80 bzG 4 73,75 byB 4 21,75 bzG 4 30,59 B fr. 13,10 etbzB

128 bzG 615 B

30 bzG 15,90 bzG 92,49 bz 30 bzB 58,10 bzG

30 G 20 B 8,20 bzG 33 G 87,75 G

29,25 G

52 B 51,75 G 35 G 39 etb2B 26,50 G 52 G 89,80 G 21,50 G 36 G 1 bz

- fr. 54 B fr. - -2 fr. - -18,30 bz

\*\*\*\*\*

| Bernier Rorse A                                 | om 12. Aug                           | gust 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.                          |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Weet sel-Course.   Elsenbahn-Stamm-Action.      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |  |
| Kasterdam10 Fl. 8 T. 34 170,45 bz               | Divid. pro                           | 1872   1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zf. I                        |  |
| do. do. 2 M. 3% 169,55 G                        | Aachen-Mastricht                     | 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 27,40 bzG                  |  |
| Augabu g 100 Fl. 2 M. 4                         | BergMärkische .                      | 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 83,90 bz                   |  |
| Frap' f.a.M.100F1. 2 M. 4                       | Ber in-Ashalt 10                     | 6 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 110,59 brG                 |  |
| L'apris 100 Thir. 8 T. 5                        | do. Dresden                          | 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 44 bzG                     |  |
| fandon 1 Tet   3 M   2   20 30 bz               | Berlin-Görlitz!                      | 3 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 46,90 bz                   |  |
| Paris 100 Fres 8 T. 4 84,33 02                  | Berlin-Hamburg 1                     | 0 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 182,90 B                   |  |
| Petersburg 109SR. 3 M. 4 278,49 bz              | Berl. Nordbahn .                     | 5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fr. 1 G<br>4 67,75 bz        |  |
| Warschau 1008B. 8 T. 4   280,85 bz              | BerlPostdMagd.                       | 4 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 124,50 bzG                 |  |
| Wien 100 Fl 8 T, 42/2 182,10 bs                 | Berlin-Stettin I                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 85,20 bz                   |  |
| de. do 2 M. 4 180,75 bz                         | Böhm, Westbahn.<br>Breslau-Freib     | 8 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 81,90 G                    |  |
|                                                 | do. neue                             | 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                            |  |
| Fonds- und Geld-Course.                         | Cölm-Minden                          | 84 69/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 92-25 bg                   |  |
| Freiw. Staats - Anleihe 41/2                    | do. neue                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 101,80 bz                  |  |
| Btaats - Anl. 41/2 %ige 41/2                    |                                      | 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 -                          |  |
| do. consolid. 41/2 105,75 bz                    |                                      | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 22,90 b2G                  |  |
| do. 4%ige. 4 98,50 bz                           | Gal.Carl-LudwB.                      | 8,67 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 101 25-101 bz              |  |
|                                                 | Halle-Sorau-Gub.                     | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 14,40 bz B                 |  |
|                                                 | TYGOTHER OF STREET                   | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 16,90 bz                   |  |
| mostimos Dende Con 101 101 60 he                |                                      | 5   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 56,20 bz                   |  |
| Pommersche 3 % 81,00 bs                         | was o av be tander or on bearing     | 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 59,70 bz                   |  |
| Derliner                                        | THE MY PROPERTY                      | 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 177 G                      |  |
| Schlesische 31/2 85,25 bz                       |                                      | The state of the s | 4   22 bzG<br>4   63,60 bz   |  |
|                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 212 G                      |  |
| Pommersche                                      | Magdeb,-Leipzig . 1                  | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 91,70 bz                   |  |
| Posensche 4 97.40 bz                            | do. Lit. B.<br>Mainz-Ludwigsh.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 100,10 bs                 |  |
| Preussische 4 97,90 bz                          | NiederschlMärk.                      | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 98 G                       |  |
| 3   Westfal, u. Bhein. 4   98,90 B              | Oberschl, A. C. D.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/2 144 bzB                 |  |
| 8 8achsische 4 98,70 bz                         | de. B 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 1/2 133 bz                 |  |
| at Schlesische 4 91,23 0%                       | do. E                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/2 136,56 bz               |  |
| Badische PrämAnl 4 121,75 bzG                   | OesterFrStB 1                        | 0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 497,50-7,50 bz             |  |
| Baierische 4% Anleihe 4 122,75 bzG              | Oest, Nordwestb.                     | 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 260 bzB                    |  |
| Cöln-Mind.Prämiensch 31/2 110,25 bzG            | Oester.sudl.StB.                     | 3 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 174-73,50 bz               |  |
|                                                 | Opehramont amount                    | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 42,50 bz                   |  |
| Kurh. 40 ThirLoose 249 90 bg                    |                                      | 6% 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 103,25 bz                  |  |
| m- Macho 25 W - LOOR 139.70 U                   |                                      | 41/2 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 63,90 bz                  |  |
| Prampachw Pram - Anleibe 10,00 DZur             |                                      | 9 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 111 bzB                    |  |
| Oldenburger Loose 135,00 bzG                    | Rhein-Nahe-Bahn                      | 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 17,10 bzi<br>4 30,20-30 bz |  |
|                                                 | Ruman, Eisenbahn<br>Schweiz Westbahn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 11 bzG                     |  |
| Louisd d  Fremd.Bkn. 99,80 bz                   | Stargard-Posener.                    | 41/0 41/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41/2 101,50 b2B              |  |
| Ducaten 9,56 G Oest, Bkn. 182,40 bz             | Thuringer                            | 74 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 115,90 bzB                 |  |
| 1do. Silbreid, 155,23 02                        | Warschau-Wien                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 245 b+G                    |  |
| Napoleons 16,28 bz 6   do. 4 - Gruie, 183, 18 b | -                                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |  |
|                                                 | Elsenbahn-Stamm-Prioritäts-Action.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |  |
| Dollars 4,17 G                                  | Berlin-Görlitzer.                    | 5 . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 , 83,25 bzG               |  |
|                                                 | TAGETTE OF OUT THE WOLF .            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |  |

| Ducaten 9,56 G<br>Bover 20,40 bzG | Fremd.Bkn. 89,80 b:<br>Oest, Bkn. 182,40 b:<br>do. Silbrgld, 184,25 b:<br>do. 4,-Guid. 183,75 f<br>Buss, Rkn. 280.90 bz |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                         |

| Hypotheken-Certificate. |        |            |  |  |
|-------------------------|--------|------------|--|--|
| Rrupp'schePartial Obl.  | 8      | 103,90 bz  |  |  |
| Unkb. Pfb. d. Pr. HypB  | 41/2   | 100,50 bz  |  |  |
| do do                   | 0      | 101 52     |  |  |
| Dantache HypBkPtb       | 41/2   | 95,75 bzG  |  |  |
| Kundbr. CentBodUr.      | 12 /0  | 100,20 bz  |  |  |
| Unkund. do. (18/2)      | 0      | 101,CJ bz  |  |  |
| do. ruckbz. a 110       | 0      | 108,25 bz  |  |  |
| do. do. do.             | 41/2   | 101,50 bz  |  |  |
| Unk. H. d.Pr.Bd.CrdB.   | 5      | 104,75 bzG |  |  |
| do. III. Em. do.        | 0      | 101,50 bzG |  |  |
| Kündb.HypSchuld.do.     | 0      | 100,00 G   |  |  |
| Hwn Anth Nord-GC.B.     | 0      | 101,50 bx  |  |  |
| Pomm. HypothBriefe      | D      | 108,00 G   |  |  |
| Goth. PramPi. l. Em.    | O      | 109,80 bz  |  |  |
| de. do. II. Ex.         | 0      | 107,00 bz  |  |  |
| do. 5%Pf. rkzlbr.mlld   | 0      | 104,50 bz  |  |  |
| do. 41/2 do. do. m. 110 | 4 /2   | 99,40 bz   |  |  |
| Meininger Pram Pfd.     | 4      | 102,50 b2G |  |  |
| Oest. Silberpfandbr     | 0/2    |            |  |  |
| do. Hyp.Ord.Pindbr.     | 0      |            |  |  |
| Pfdb.d.Oest BdCrGe.     | 0      | 100,90 B   |  |  |
| Schles.Bodencr.Pindbr.  | 0      | 95,00 G    |  |  |
| do. do.                 | 41/2   | 102,25 G   |  |  |
| südd. BodCredPfdb.      | EU     |            |  |  |
| Wiener Silberpfandbr.   | 10 7/2 | 1 04,00 G  |  |  |
| A-villadiopha Fonde     |        |            |  |  |

Schwedische 10 Thir.-Loose — — Finnische 10 Thir.-Loose 41,00 B Türken-Loose 35,75 bz Elsenbahn-Prioritäts-Action.

Nordd, Grunder, B. 0
0 berhausitzer Bk.
Oest, Cred.-Actien
Ostdeutsche Bank
PosnerProv.-Bank
Preuss. Bank-Act, 20
Pr.-Bod.-Cr.,-Act, B.
Pr- Cent.-Bod.-Cr., 8
Sächs, Cred.-Bank
Sehl, Bank.-Ver.
Schl, Vereinsbank
Thüringer Bank., 8 Eisenbahr-Prioritäts-Acties.

Berg-Märk, Seric II... 44, 99,90 G
do. III.v.8134g, 34, 87,7 G
do. do. VI. 44, 99,50 br 6
do. do. VI. 44, 99,50 br 6
do. do. Hess, Nordbahn 5
Berlin-Görlitz ... 5
do. do. Lit. C. 44, 77,75 G

Breslan-Freib, Litt. D. 44, 96, 96,00 G
do. Lit. C. 44, 97,75 G

Breslan-Freib, Litt. D. 44, 96 B
do. do. H. 44, 96 B
do. do. J. 44, 96 B
do. do. H. 44, 92,50 br 6
do. do. IV. 4
do. do. IV. 4
do. do. IV. 4
do. do. H. 85, 40, 60 br 6
N.-M. Staatsb. I. Ser. 4
do. do. HI. Ser. 4
do. do. D. 44, 92,50 B
do. E. 44, 101,00 br 6
do. M. H. 45, 92,50 B
do. C. 44, 92,60 br 6
do. D. 44, 92,50 B
do. C. 44, 101,00 br 6
do. N. 101,00 br 6
do. N. 1873, 4
do. G. 44, 101,00 br 6
do. M. 1874, 44, 98,50 br 6
do. Mo. HI. Em 44, 98,50 br 6
do. Morschl. Zwgb 37, 79, 6
Ostpreuss. Südbahn 5
Bechte-Oder- Ufer-B. 5
Schlesw. Eisenbahn 44, 100,00 6
Gothers 40, 00,00 G
Gothers 40,00 br 80,00 G
Gothers 40,00 g
Gothers 40 Thüringer Bank . 8 Weimar. Bank . 5 Wiener Unionsb. 9 Pr. Oredit-Anstalt 0 Prov.-Wechsl.-Bk. 0 Schl. Centralbank 8 Ver.-Bk. Quistorp 0 Baugess. Plessner 0
Berl-Eisenb.-Bd.A.
D. Eisenbahnb.-G.
do.Reichs-u.Co,-E. 8 Donnersmarkhütte
Dortm. Union. . . 0
Königs- u. Laurah
Lauchhammer. . . 2 65,70 bz 54,00 etbzG 25,30 bz 90,80 bzG 89,90 B 79,69 etbzG 64,25 bzG 61,90 bzG 72,49 etbzG 76,30 bzG 67,40 bzG

Bank-Discont 5 pCt. Lembard-Zinzfuss 6 pCt.

neue Stude ber breiprocentigen consolidirten inneren Schuld bis jum Belaufe von 1500 Millionen Pefetas ausgegeben werden follen.

Bourg - Madame, 12. August. Der Torre be Golfona, ein Borwert von Geo d'Urgel, ift von ben Regierungstruppen genommen

Cairo, 11. Auguft. Der Gouverneur von Guban hat bie Delbung hierher gelangen laffen, daß ber Konig von Abeffinien eine große Truppenzahl zusammenziehe, um die egyptische Grenze an einem fdwach befetten Punkte zu überschreiten. Der Rhedive bat fofort größere Truppenabtheilungen gur Unterftupung nach der Grenze entsendet.

Frankfurt a. M., 12. August. Der Berkaufstermin ber Rodfortbahn ist

auf den 16. d. M. verschoben worden. Paris, 12. August. Die bonapartistischen und republikanischen Blatter zeigen fich febr unzufrieden mit ber Demonstration, welche fürglich ber Chef bes Gerichts in Befancon, Baillour, ju Gunften bes Bergogs von Mumale unternommen bat.

Paris, 12. August. Seute findet ju Ehren des Großfürsten Conftantin ein Diner im Glifee ftatt, ju welchem mehrere bobere Militars gelaben find.

Telegraphische Course und Börsennachrichten. (Aus Wolff's Telegr.-Bureau.)

Teankfurt a. M. 12. August, Nachmitags 2 Uhr 30 Min. [Schluks Course.] Condoner Wechel 204, 05. Bariser do. 80, 87. Wiener do. 181, 95. Bödmitche Weitbachn 172½. Elijadethd. 162½. Salizier 201½. Franzosen\*) 248½. Lombarden\*) 87. Nordweitbachn 130½. Silberrente 67½. Badister rents 64½. Russ. Bodencedit 93½. Russen 1872 103½. Amerikaner 1882—1860er Loose 122½. 1864er Loose 315, 60. Creditactien\*) 191½. Bantsactien 845, 00. Darmitadter Bant 127½. Brüssen 1872 103½. Amerikaner 1882—1860er Loose 122½. 1864er Loose 315, 60. Creditactien\*) 191½. Bantsactien 845, 00. Darmitadter Bant 127½. Brüsseles Bant — Bertiner Bantberein 74½. Frankfurter Bantberein 74½. do. Rechsterbant 75½. Oetter. deutliche Bant 81½. Meinuger Bant 82. Dadn'sche Essent 75½. Oetter. deutliche Bant 81½. Meinuger Bant 82. Dadn'sche Essent 75½. Oberhessen — Raads-Grazer — Ungar. Staatsloose 179, 80. do. Schaßameniungen alte 97. do. Schaßame. nene 96. do. Oftb. Obl. 11. 68½. Oregon Cisend. — Restord do. — Central-Bacistic 87½. Neichst dant-Unstheilscheine 153½. — Brivatoiscont — pEt. Raad Schluß der Borse: Creditactien 191½, 1860er Loose —, Franzosen 248¼, Loombarden 87.

\*\*) per medio resp. per ultimo. Handwist 22. Gommardant 80, do. 11. 68½. Creditactien 191½, Rordwestdah —, 1860er Loose 122½, Franzosen 620, Loombarden 215, Italienische Kente 73. Bereins Bant 118½, Laurabitte 92, Commerzdant 80, do. 11. 6m. —, Norddeutsche 136½, Prodingal-Disconto —, Anglo-deutsche 43½, do. neue 66, Dân. Landwist. — Dortmunder Union —, Beiner M. 1860er Loose 248. Prodingal-Disconto —, Anglo-deutsche 1882 —, Röln.-Mind. Et.-N. 22, Rhein. Siend. do. 100 Rilo 223 Br. 220 Bd. Apagen per Aug. 164 Br., 163 Bd., per Septhr.-Dothr. Dethr.-Dothr. P. 1000 Rilo 164 Br., 163 Bd. das fer fill. Gerste septh.-Dothr.-Dothr.-Dethr.-Decher 61, per Magust. 100 pst. 40½. — Rasse septh.-Dothr. pr. 1000 Rilo 164 Br., 163 Bd. das fer fill. Gerste septh.-Dothr.-Dothr.-Dethr. P. 1000 Rilo 164 Br., 163 Bd. das fer fill. Gerste septh.-Dothr.-Dothr.-Dothr.-Dothr.-Dothr.-Dothr.-Dothr.-Dothr.-Do

Wetter: Heiß.

Liverpool, 12. August, Bormittags. [Baumwolle.] (Ansagsbericht.)
Muthmaßlicher Umsak 12,000 Ballen. Stetig. Tagesimport 500 Ballen.
Liverpool, 12. August, Rachmittags. Baumwolle.] (Schlusbericht.)
Umsak 12,000 Ballen, dadon für Speculation und Export 3000 B. Rubig.
Middl. Orleans 7%, middling amerikanische 7%, sair Obollerah 41%, middling sair Ohollerah 41%, middling sair Ohollerah 41%, middling sair Ohollerah 41%, sair Bengal 4%, sair Broach 5%, new sair Domra 41%, good sair Oomra 5%, sair Madras 4%, fair Bernam 7%, sair Smyrna 6%, sair

4, fair Bengal 4%, fair Broad 5%, new fair Domra 41%, good fair Domra 5%, fair Madras 4%, fair Bernam 7%, fair Smyrna 6%, fair Egyptian 8%.

Uppland nicht mit Lowmiddling September-Ociober-Lieferung 7%.

Antwerpen, 12. August, Nachmittags 4 Uhr 30 Min. [Getreide: markt.] (Schlußbericht.) Weizen matt, dänischer 29. Roggen behauptet, russischer 20. Hafer weichend. Gerste steigend.

Antwerpen, 12. August, Nachmittags 4 Uhr 30 Min. [Betroleum: Markt.] (Schluß-Bericht.) Rassinirtes, Tope weiß, soco 24% bez. und Br., per August 24 bez., 24% Br., per September 24%. Br., per September 25% Br., per September 25% Br., per September 25% Br., per September 12. August [Betroleum.] (Schlußbericht.) Standard white soco 10,00, pr. September 10,15, pr. October 10,30, pr. November-December 10,60. Fest.

Berlin, 12. August. [Productenbertcht.] Roggen wurde merklich billiger als gestellt berkauft. Die Berkaufer zeigten sich sehr entgegenkommend und wurden erst gegen Ende des Markies etwas zu Adhaltender. Waare

und wurden erst gegen Ende des Markes eiwas zu. Adhaltender. Waare wird wenig umgesett. — Roggenmehl slau. — Weizen ist nicht unbedeutend im Werthe gewichen, hat schießlich aber etwas mehr Beachtung gewonnen. — Haber sow ziemlich underöndert, Termine still und matt. — Rübbl in trägem Verkehr, Preise behauptet. — Spickus ansänglich slau, später wieder etwas sesten toco 192—226 M. pro 1000 Kiloar. nach Qualität gesorbert, gelber schlessischer — M. bez., desecter gelber — M. bez., seiner neuer weißer polnischer — M. dez., desecter gelber — M. bez., sp. Angust September — M. dez., dr. September Schober 217—215½—217½ M. bez., pr. October-Rodember 222½—220½—220½—224½ M. bez., pr. December 224—223—224½ M. bez., pr. April-Mai 230—229—230 M. bez. — Gesindigt 2000 Etnr. Kündigungspreiß 215 M. — Roggen vro 1000 Kilo. soco 161—180 M. nach Qualität gesordert, alter inländischer — M. bez., russischer 27,75b cenv. 68,60 3 162½ M. ab Boden bez., geringer russischer — M. bez. neuer inländicker 170—179 M. ab Bahn bez., ordinärer inländischer — M. bez., pr. Juli-August 162½—161½—165½ M. bez., pr. August-September — M. bez., pr. September:October 161½—160½—161½ M. bez., pr. October:Rovember 163—161—162½ M. bez., pr. November:December 163—161½—162½ M.

Telegraphische Deveschen.

Telegraphische Devesc

entschlossen. Die carlistischen Schanzarbeiten bei San Marcos sind durch das Feuer des Forts von San Sebastian zerstört.

Madrid, 12. August. Die amtliche "Gaceta" verössentlicht ein Decret, wodurch für kommenden Januar die Aushebung neuer 100,000 bis 56,9–57,2 M. bez., pr. August-September 56,4–56—56,3 M. bez., pr. August-September 56,4–56—56,3 M. bez., pr. December 57,52 M. bez., pr. November-December 56,7—56,5 56,7 M. bez., pr. November-December 56,8—56,5 M. bez., pr. November-December 56,8—56,5 M. bez., pr. November-December 56,8—56,8 M. bez., pr. December 56,8—56,8 M. bez., pr. December-December 57,2 M. bez., pr. November-December 56,8—56,8 M. bez., pr. December-December 56,8—56,8 M. bez., pr. December-December 56,8—56,8 M. bez., pr. November-December-December 56,8—56,8 M. bez., pr. December-December 56,8—56,8 M. bez., pr. December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-December-De Ründigungspreis 56,2 DR.

# Breslau, 13. Auguft, 91/2 Uhr Borm. Der Geschäftsberkehr am beutigen Martte war im Allgemeinen bon keiner Bebeutung, bei ausreichens

beutigen Markte war im Allgemeinen von keiner Bebeutung, bei ausreichens den Jusubren, Preise zum Theil unverändert.

Beizen, nur in geringen Qualitäten zugeführt, Preise daher sehr ges dridt, per 100 Kilogr. schlesischer weißer 19,50 bis 20,80—22,80 Mark, gelber 19,50—20,50—22 Mark, seinste Sorte über Rotiz bezahlt.

Roggen, dei stärkerem Angebot matter, pr. 100 Kilogr. 15,80—16,80 bis 18,00 Mark, seinste Sorte über Notiz bezahlt.

Gerste schwach behauptet, per 100 Kilogr. 13,50—14,50—15 Mark, weiße 15,80—16,80 Mark.

bafer wenig verändert, per 100 Kilogr. 14,80—15,20—17,20 Mark, feinster über Kotiz.

Mais vernachlässigt, per 100 Kilogr. 14—14,20 Mark.
Erbsen gut verkäuslich, per 100 Kilogr. 16—17—19,50 Mark.
Bohnen start angedoten, per 100 Kilogr. 19—20—21,50 Mark.
Lupinen mehr offerirt, per 100 Kilogr. gelbe 16—17 Mark, blaue 15,50—16,50 Mark.

Biden wenig offerirt, per 100 Kilogr. 19-20-22 Dart. Delfaaten gute Raufluft.

Schlaglein wenig berändert.
Bro 100 Kilogramm netto in Mart und Pf. Schlag-Leinsaat ... 27 20 Winterraps .... 26 75 25 50 25 75 24 Winterrübsen ..... 26 25 24 25 Sommerrübsen .... - -

Leinbotter ..... 7. 50 Kilogr. 7,50-7,80 Mart, Winter monate 7,50 Mart.

Monate 7,50 Mark.
Leinkuchen hoch gehalten, pr. 50 Kilogr. 11—11,30 Mark.
Thymothee ohne Umfah, pr. 50 Kilogr. 26—28—29 Mark.
Kleefamen ohne Umfah, rother pr. 50 Kilogr. 48—52—55 Mark,—weißer pr. 50 Kilogr. 54—57—68 Mark, hochfeiner über Rotiz.
Mehl schwache Kauslust, pr. 100 Kilogr. Weizen sein 30,75—32 Mark, Roggen sein 29,50—30,50 Mark, Hausbaden 27,50—28,50 Mark, Roggenz Futtermehl 11—12 Mark, Weizenkleie 8,50—9 Mark.

Buenos-Ayres, 15. Juli. [Wollmarkt.] Fest. Borrath — Arroben. Rotirung für Suprawollen 105 Dollar, dto. sür Bonne movenne
90 Dollar 15 E. Zusuhren der letten 14 Tage 10,000 Arroben. Berschissung
nach Bremen seit letter Post —, dto. im Allgemeinen seit letter Bost
3200 Ballen. Totalderschissung seit Beginn der Saison 178,000 Ballen.
Kracht für Bolle (pr. Segler) 20 Sp. Preis sür Salzhäute nominell.
Schlachtungen der letten 14 Tage gering. Berschissung von Salzhäuten
nach dem Canal, nach England direct und dem Continent seit letzer Post
14,000 Stück. Fracht für Salzhäute (pr. Segler) 20 Sp. Rotirung sür
Talg (Ochsentalg in Pipen) nominell, do. für trocene Häute 59½ Realen.
Cours auf London 49 D.

#### Meteorologische Beobachtungen auf ber tonigl. Univerfitats-Sternmarte au Breslau.

| August 12. 13.<br>Luftbrud vei 0°                   | 332",13<br>+ 17°,5<br>7",11 | 21608. 10 U.<br>331"',11<br>+ 17°,3<br>6"',63 | Morg. 6 U.<br>330"',38<br>+ 17°,0<br>5"',86 |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Du.istsättigung<br>Wind<br>Wetter<br>Wärme ber Ober | M. 1 moltia Gamitter        | 78 pCt.<br>NO. 1<br>wolfig.<br>7 Upr Morg     | 71 pEt.<br>S. 1<br>heiter.<br>ens + 17°,5.  |  |  |

Breslau, 13. Aug. [Bafferftanb.] D.-B. 5 M. 10 Cm. 11.-B. - M. 58 Cm.

#### Literarifches.

Die Bestimmungen bes Allgem. Landrechts Theil 1., Titel 19 und 20 und ber dieselben abandernden und erganzeiten Gesehe. Mit Commentar in Anmerkungen berausgegeben bon Achilles, Stabtgerichts-Rath. Berlin,

Berlag von J. Guttentag (D. Collin).
Das 195 Seiten starte Wertchen ist ein Separat-Abdruck aus der gegenwärtig erscheinenden 6./5. Aussage des Roch'schen Commentars zum allgLandrecht, bearbeitet von Ministerialdirector Förster, Obertribunalsrafd Johow,
Prosesson dinschen Stadtger. Rath Adsilles und Oberstaatsamw. Dalcke. Es wird darin zum ersten Male nachzuweisen versucht, was don den einzelnen Paragraphen des 19. und 20. Titels (von Rechten auf fremdes Cigenthum

pom Rechte des Untervsandes — dom Zurückebastungsrechte — dom Baragraphen des 19. und 20. Titels (von Rechten auf fremdes Gigenthum — dom Rechte des Unterpfandes — dom Aufückbehaltungsrechte — dom Borkanssrechte 2c.) gegenwärtig noch gilt und was aufgeboben ist. Kein anderer Ubschnitt des preußischen Landrechts ist in neuester Zeit don der Gesselbung so start betrossen worden, wie gerade der 19. und 20. Titel; insebesondere hat die Emanation des Gesehes dom 5. Mai 1872 über den Eigensthumserwerd 2c. die fortdauernde Giltigkeit dieler Paragraphen der genannsten Titel bedenklich erscheinen lassen, und da dies Geseh der dass dossitiegende Buch den Juristen des Landrechts nicht bezeichnet, so wird das doss liegende Buch den Juristen dei Unwendung der dier staglichen Rechtssätze gewiß Erleichterung bieten.

### Stegfried Beuthner's Hotel zum weißen Acdler in Beuthen DS.

empfiehlt fich einem geehrten reifenden Dublifum gur geneigten Beachtung.

Omnibus zu jedem Zuge.

# Schwefelsäure 66 pCt., 1/1 Ballons à Ctr. 2½—2½ Thlr., ½ Ballons à Ctr. 2½ Thlr. ab Breslau Packhof ist wieder angekommen.

H. Bruck in Frankenstein.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. (In Bertretung: Dr. Weis.) Drud von Graß, Barth u. Comp. (W. Friedrich) in Breslau.